Phil 5768 14 HN FA4H D







Die lutherifche Lehre

n o m

## unvermögen des frenen Willens

jur hoheren Sittlichkeit,

nebft

einem Anhange

gegen

Beren D. Schleiermacher's. Abhandlung uber bie Lehre von ber Erwählung.

W o n

Ernft Sartorius,, Dottor ber Philosophie und Repetent bee theologischen Fatultat ju Gotringen,

Gottingen,

ben Joh. Chrift. Dan. Schneiber.

1821....

## Phil 5768.14

HARVARD GOLLEGE LIBRARY FROM THE LIBRARY OF HUGO MUNSTERS RG MARCH 15, 19 7

#### Seinem

geliebten Bater

# Ernst Ludwig Sartorius Prorestor am Großberzogsichen Spmnasso zu Darmstade

ais

fleines Beiden

findlicher Dantbarfeit

gewibmet

pon

Berfaffer

### assa Dargestie

Est: Mais plained had

nediel e. e. Hi

Totallia Danillatel

32 m 9 ; 6

#### Borrebe.

'Η βασιλεια του Θεου οὐκ ἐν λογω ἀλλ' ἐν δυναμει.

Man braucht die theologischen Streitigkeiten unsern Tage nicht lange beobachtet zu haben, um alsbald die Bemerkung zu machen, daß sie, eine Folge der phisosophischen Bemühungen unsers Zeitalzters, vorherrschend theoretischer Natur sind. Immer um die Erkenntnisktäste des Menschen dreht sich der schon so lange dauernde Streit des Naturalismus und Rationalismus gegen den Supernaturalismus und und Superrationalismus \*; über die Willenskräfte halt man es kaum der Mühe werth zu streiten. Nur für und wider

<sup>3</sup>d gebrauche absichtlich biefes Bort, welthes ben Gegenfat gegen Rationalismus bestimmter bezeichnet als bas vielbeutige

bic Bernunft, woben benn jeber fich bie feine zu benten pflegt, wird higig gefampft. Man preifet und vergottert fie auf ber eis

> Supernaturalismus, Denn auch ber Ra= tionalismus fann fich nicht nur infofern fupernaturaliftifch nennen, ale er einen übers naturlichen geiftigen Urheber ber Dinge ans ertennt, (vgl. Roppen's Philosophie bes Chriftenthume, Borrebe) fonbern auch infofern, ale er ben Begriff ber Ratur en= ger giebenb, auch bie Bernunft fur etwas übernaturliches erflart. Diefer Guperna= turglismus ift inbeg noch weit entfernt von bemienigen, welcher bas Chriftenthum als übernaturliche Offenbarung betrachtet, nicht fowohl wegen ber übernaturlichen Dinge, bie es lehret, als wegen feines befonberen übernaturlichen Urfprunge, b. b. wegen fei= nes Urfprunge aus einem mit übermenfchs lichem Erfenntnig = und Billensvermogen' begabten Befen, wie Jefus. Diefen tonnte man, um ihn von bem rationaliftifchen Supermaturalismus ju unterfcheiben, fuglich Superrationalismus nennen. Schon Tief: trunt. Cenfur bes proteftantifchen Lehr= begriffe, Ih. I. G. 131, bebient fich bes Musbrude übervernunftiger Urfprung ber Offenbarung. Mus eben bem Grunde habe ich weiter unten ben Musbrud ubermenich= lich fatt übernaturlich gebraucht, ber gleicha falls blos auf ben Urfprung, auf bie Art und Beife ber Dffenbarung, aber nicht auf ben Inhalt berfelben geben foll, cher rein menichlich ift.

nen, man fchmaht und erniedrigt fie auf ber anbern Geite, man fchilt fich wechfelemeife unvernunftig und unglaubig; über bie moralischen Rrafte bagegen icheint man benberfeits einverftanben, und felbft Berr Barms, ber es gu allgemeinem Erftaunen magte, gleichermaßen mit ber Bernunft auch bas Gemiffen anzugreifen, bat bem Streit baburch feine neue Wendung gege= ben, indem bas Bemiffen nur eine erten= nenbe, aber feine ausubende moralifche Rraft ift. Rach wie por alfo begieht fich ber Streit immer nur auf bie Ertenntniß= frafte, und ift burch ben falfch angelegten Musfall auf bas Bewiffen, bas feinesmegs einen Sauptpunft bes' Streites ausmacht, nur noch mehr verwirrt und verheit worben.

Der Supernaturalist hatte vielleicht gar nicht nothig, a priori für eine Offenbarung zu streiten, bie man a posteriori erst mit so wenig Erfolg bestritten
hat; aber wenn boch einmal a priori
barüber gestritten werben soll, warum

geht man immer nur vom Buftand unfrer Ertenntniffrafte aus? Bare bas Chriftenthum blos ber Mangelhaftigfeit unfrer' Bernunft ober unfres Berftanbes ju Sulfe. gefommen, bann modite es fich mohl nicht ber Dube verlohnen, fo lebhaft fur ben übermenfchlichen Urfprung beffelben ftreiten. Micht bas mehr ober weniger Biffen giebt ja bem Menfchen feinen Berth, und Gott richtet nicht: ben Berftanb ober bie Bernunft, fonbern bas Berg ber Menfchen. Bit aber bas Chris ftenthum ale übermenfchliche Offenbarung ben moralifchen, ben Billensfraften bes Menfchen ju Bulfe gefommen, hangt von bem Glauben an feinen überirbifden Ur= fprung Die Starte feines :moralifchen Gin= fluffes auf die Menschen ab. tonnen wir mit biefem Glauben beffer, reiner und ed= ler werben, als ohne ibn, bann mochte es fich mahrhaftig wohl ber Dube verlohnen, einen ernfthaften Gang bafur gu Dann zoge fich auch ber Streit thun. von felbft in jenen großen Rampf binein, der mit den Waffen des Apostel Paulus schon seit dem sunften Sahrhundert gegen die eigentlichen Grundprinzspien des Papstethums gesuhrt wird, aus dem endlich die protestantische Kirche hervorgegangen und der noch immer selbst die katholische in zwen Patreyen spaltet, in jenem Kamps, der sich recht eigentlich auf den Mittele punkt und auf das Hauptinteresse Ghriftenthums bezieht.

Sa, die Lehre vom freyen Willen, von der moralischen Beschaffenheit des Mensichen ist der Mittelpunkt, an den sich die vornehmsten Hauptstude- des christischen Staudens anschließen, und je nachdem erwahr oder falsch aufgefaßt wird, richtig oder unrichtig sich gestalten. Es kann sich daher nicht sehlen, daß das Christenthum von jedem noch so excentrischen Laufe der theologischen Untersuchungen, so wie schon mehrmals, so immer wieder zu jenem Mittelpunkt zurücksommen, und ihn und sich auf ihm von neuem besessigen wird.

Dagu burch biefes Schriftchen mitguwirken, ift bie Abficht bes Berfaffers. Es war fcon vollendet, als ihm bie auf Berrn D. Bretidneiber's Aphorismen über die Union ber benben evangelifchen Rirchen fich beziehende Abhandlung bes Berrn D. Schleiermacher über bie Lebre von ber Ermablung \* ju Gefichte tam. Bie groß mar feine Freube, einen fo berühmten Theologen burch biefe fcharf= finnige Abhandlung bas theologifche Intereffe auf Diefelben Grundlehren bes Chriftenthums binlenten au feben, worauf er es burch biefes Schriftden bingulenten beamedte. Ja Dant, mabrer Dant fen Beren D. Schleiermacher gefagt, baß er ben großen pelagianifchen Streit jum viertenmale auf die Bahn' gebracht. Es wird gewiß ber Rirche fcon baburch gum Beil gereichen, baß er bie Theologen au wichtigeren und praftifcheren Untersuchuns.

<sup>\*</sup> In bet theologifchen Beitschrift von Schleiermacher, be Wette und Lude, 16 Beft. Berlin 1819. S. 1-119.

gen als die bisherigen bingleht. Der Berfaffer hofft zuversichtlich, bag bicgmal eine Ginigung ju Stande tommt, aber nicht fo zuversichtlich, baß fie grabe fo au Stande fommt, wie Berr D. Schleis ermacher municht. Im Gegentheil glaubt er, bag man fich eher vereinigen wird, bie achte lutherifche als bie falvinifche Er= mablungelehre, (fo wie bagegen eber bie achte reformirte als die lutherifche Abend. mablelebre) angunehmen. Die acht luthe. rifche Erwählungslehre namlich ift von berjenigen febr verfchieden, welche Berr D. Schleiermacher in feiner Abhands lung mit Recht ber Inconfequeng und bes Biberfpruche befchulbigt. Die Schulb biefer Bormurfe fallen aber auf bie luthen rifden Theologen, welche herr D. Schlei: ermacher als Reprafentanten ber luthe; rifchen Lebre beftreitet, Die indef grabe bas Sauptmoment, worin die lutherifche Behre von ber talvinifden abweicht, un= richtig und ben fymbolifden Budern, Die allein als achte Quellen bes lutherifchen

Lehrbegriffs gu betrachten find, nicht gemaß bargeftellt haben. Wenn fich nun zeigen laßt, wie ich es im Unbange gu biefer Schrift gegen Berrn D. Schleier=t macher versucht habe, bag bie mabre in ben symbolischen Buchern enthaltene Lehrevon bem Bormurf ber Inconfequeng und bes Biberfpruchs fren, und ebenfo fchrift= als vernunftgemaß ift, und wenn baben in die Angen fallt, welch große Borguge . bie lutherifche Lehre por ber falvinifchen baburch voraus hat, baß fie ben Den= fchen als gurechnungsfahig barftellt, ohne both ber Rothwendigfeit ber gottlichen Gnabe Abbruch zu thun, fo mochte ben= noch mohl bie lutherifche Theorie bie Dberhand behalten. - Es ift gwar ichon von Berrn D. Ummon in feinem Magagin B. IV. St. 2 eine Abhandlung fur bie Folgerichtigfeit bes evangelifchen Lehrbe= griffe gegen herrn D. Schleiermacher erfchienen, die indeß mehr als vorläufige Proteftation, wie als eine Biberlegung gu betrachten ift.

Die Briefe felbft enthalten bie einfa. de lutherifche Lehre vom Unvermogen bes frenen Billens; begrundet auf innere Erfahrung und burch Bergleichung mit ber neueren prattifchen Philosophie beftatigt; fie zeigen, bag bas eigentliche bochfte Un= vermogen beffelben, namlich bas gur mab= ren inneren Gittlichfeit, worüber bie lus therifche und reformirte Rirche vellig gleich benten, auch ohne bie Unnahme einer alle Frenheit und Burechnungsfahigfeit aufhebenben Pradeftination, fehr mohl gu er= weifen ftebt. Sobann thun fie bar, wie nur bas Chriftenthum jenem Unvermogen bes frenen Billen grundlich abhilft, :und indem es ben Denfchen burch ben außers orbentlichen Ginfluß feiner Glaubenslehren auf bas menichliche Berg\* mit achter les benbiger Tugend erfullt, jugleich ihn mabre haft fren macht. Manche merben in bies



<sup>\*</sup> Die heistliche, Tugend wieber mehr zur Sache bes herzens zu machen, bazu wirkt ichon herm D. de Wette's driftliche Sitzeitelnen febr ruhmitch.

fer Ausfahrung die Lehre von ber Genugthuung Christi vermissen. Sie ist absichtlich S. 103 nur angedeutet worden, um du geigen, daß die Lehre von der rechtfertigenden Gnade unabhängig von einer bestimmten Gestaltung jener Lehre ausgefuhrt werden kann. Der Berfasser wird sich ben einer andern Gelegenheit barüber erklaren.

Da diese Briefe auch von Nicht - Theoslogen gelesen werden konnten, so erlaubt sich der Berfasser hier noch einige Worte an die, welche, gewarnt durch Bos's ewig dankenswerthe Rüge des Stolbergeschen, abfalls vom Protestantismus, in jeder, altere Meinungen gegen neuere hers vorhebenden Schrift einen mystischen Obsscurantenversuch, einen unfreyen Sinn, einen Rückschritt zum Mittelatter, zum Riteter und Pfassenwesen vermuthen. Erbittet sie, aus diesen Briefen sich zu überzeugen, daß die grundwesentlichen Lehren der christlichen Offenbarung durchaus nicht dunkel, unfassich oder unverständlich sind,

fonbern baß fie im Gegentheil burch ihre plane Ginfachheit und Popularitat ben ges funden Menfchenverstand weit mehr anfprechen als bie unpraftifchen, unpopulas ren, oft recht eigentlich unbegreiflichen und mnftifden Lehren ber Philosophie. Die tonnte es auch anbere fenn? Birb wohl Chriftus ben Rifdern und Bollnern und bem gemeinen Bolt, bas ihn umgab, abs ftrufe Dogmen vorgetragen haben, Die bie Faffungefraft bes naturlichen Menichens verftanbes überichreiten? Sa, er bat ib= nen frohe Berfundungen von Gott ge= geben, die bie menfchliche Bernunft nicht geben tann; aber find fie barum unfage lich ober ber gefunden Bernunft miber= ftreitenb? Die Bernunft fann ja auch historifche Greigniffe nicht a priori erten= nen; und bemungeachtet wiberftreiten fie ihr nicht, fonbern fie glaubt fie gern, fo= bald fie burch glaubmurbige Beugen Runbe bavon erhalt. Warum follte fie nicht, wenn ihr von Bohlthaten und Rathichluf= fen gottlicher Liebe, Die felbft ber Berftand

ber Unmundigen faßt, durch ein boberes als befonderer Gefanbte Gottes bealaubigtes Wefen bie Gewißheit gegeben wird, Die fie felbit ihrer Natur nach nicht geben fann, marum follte, marum wollte fie nicht gerne baran glauben? Unertennbar= feit und Unfaglichfeit find fehr verfchieben pon einander, und lettere fallt weit mehr ber Philofophie als bem Chriftenthume gur Baft. Richt im mabren Chriftenthum, worin alles auf hiftorifden Thatfachen und Beugniffen, auf flar ausgefprochenem Borte eines Mittlers zwifden Gott und Menfchen beruht, fonbern in berjenigen Philosophie, die fich felbft in unmittel= bare, unbegreifliche Berbindung mit Gott fest, in ber Bernunftichwarmeren ift ber . Gis ber Myfit. Der Myfticiemus mar von alten Beiten ber heterodor und ift es noch, und es ift bie Pflicht mahrer Theo= logen, gegen biefe traumerifche Rebeltheo= logie, bie verftanbigen Mannern bie Reli= gion perleidet, und Ginmurfe, 3meifel und

Biberfpruche veranlagt, flar und beftimmt fich gu ertlaren.

Der Berfaffer bittet ferner jene febr achtbaren Befer, aus biefen Briefen, na= mentlich aus dem funften und neunten fich au überzeugen, bag nichts frenfinniger ift, und nichts allen Pfaffen = und Raftenme= fen fcharfer entgegenfteht, als bie auf rei= nen Gupernaturalismus gegrundete, mabre Lebre ber protestantifchen Rirche. biefer Lehre verschwindet alles menschliche Unfeben und Berbienft, und Gleichheit aller Menfchen vor Gott ift ihr Grund= pringip. Gie ift weit antipapiftifcher als Die blofe Bernunftreligion; baber auch bie neuerdings jum Ratholigismus übergegangenen nicht vom achten Protestantismus, fonbern meiftens von ber blofen Bernunftres ligion ju ihm übergetreten find, Und bieß ift febr naturlich; benn bas fatholifche Suftem, weit mehr auf Menfchenfagung, menfchlicher Erfindung und menfchlichem Unfeben, als auf der übermenschlichen Dfe fenbarung in Chrifto berubend, muß naturlich in mehreren Beziehungen mit det blos menschiichen Religion ber Bernunft in naherer Beruhrung stehen, als mit dem alle menschliche Autorität verwerfenden und einzig und allein auf die übernaturliche Offenbarung der Schrift sich grundenden Protestantismus.

Der Berfaffer hat fich baufig auf bie inmbolifchen Bucher berufen, weil fie bie Quellen find, aus benen fich ber Beift und bas Befen ber protestantifchen Lehre am reinften und ficherften ertennen lagt. Dan wird ihm bieß nicht fo beuten, als be= fenne er fich unbebingt ju allem, mas in ben' fombolifden Budern fteht. Er weiß biefe Bucher mohl ju murbigen nach Beit und Umftanben worin, und nach bemt 3med, mogu fie gefdrieben find; er meiß, mas bas budyftabliche Salten an biefen Buchern, nachbem man ihren Geift verlo= ren hatte, ber protestantifchen Theologie gefchabet hat; er meiß, mas als Gegen= fat gegen Meinungen und Partenen, melde jest nicht mehr eriftiren, aufgegeben

werden kann und empfiehlt bessen Benbeshaltung gar nicht, aber zum Geist und Wesen ber in diesen Buchern enthaltenen Lehre, zu ihren Grundprinzipien und Hauptschen bekennt er sich von ganzer Seele. Dazu rechnet er freylich mehr als blos das eine formale Prinzip der freyen Prufung und Forschung in der Schrift, er rechnet auch die materialen hinzu, welsche er in diesem Schriftchen ausgeschiptt hat, und nehst den unmittelbar damit zusammenhangenden Lehren kunftig vielleicht weitet aussuhren wird.

Mit herrn D. Ammon in der oben erwähnten Abhandlung fühlt der Bf. das deingende Bedürfniß einer Ulebersetzung der symbolischen Büder in unsere jetige Sprache, wodurch nicht sowohl die Kenntniß, als hauptsächlich das Bertkandniß derselben, was durch die Veränderung des Sinns gleichgebliebener Worte so sehr erschwert und verdunkelt worden ist, außerordentlich erleichtett werden wurde. Er hat sich baher dazu entschosen und schon einen

Anfang gemacht. Falls er Aufmunterung und einen Berleger finden wurde, konnte das Werk schon binnen einem Jahre er-fcheinen. Die in diesem Schriftchen überzseiten Stellen bittet er einstweisen als Proben zu betrachten, woben er jedoch bemerkt, daß einer und ber andere Ausdeurd darin, der ihm jest zu hart oder zu unbestimmt scheint, wieder geändert werzben wird.

Bon herrn hofrath Bouterwet's trefflichem Lehrbuche ber philosophischen Wissenbeitung bieser Schrift vor kurzem auch vom zweyten Theile eine neue Auslage erschienen. Die Beränderungen betreffen nichts Beschtligungen, die um der Karbeit und Bestimmtheit der Borrebe nur Berichtigungen, die um der Karbeit und Bestimmtheit der Begriffe willen nothig waren. In Bezug auf diese Schriftchen S. 45—49 sind hauptsächtlich solgende zu bezwecken. Die aus dem §.19 und 29 der allgemeinen praktischen Philosophie angezogenen Stellen sind in der neuen Auf-

lage weggelaffen; statt Gefühl ber Burbe ift überall Bewußtfenn ber Burbe gesetht; die aus bem §. 17 der philosophischen Moral angezogene Stelle fteht jegt §. 19.

Gang neuerdings ift auch von herrn Rate in Bittau ein Schriftchen erfchienen, (Leipzig ben Bartmann), betitelt: Bas ber Bille bes Menfchen in moralischen und gottlichen Din= gen vermag, und mas er nicht vermag. Es ift gegen bie Schopen= haueriche Schrift: Die Belt als Bille und Borftellung gerichtet und hat baher eine gang andere Tendeng als bas vorliegenbe. Doch enthalt namentlich ber britte Abichnitt manches im allgemeinen hierher gehorige; fpeziell bagegen haben unfere Schriften nichts miteinander' gemein. Der Regenfent biefer Schrift; Jen Lit. 3. 1820. Dec. Nro. 228 hat bie fcmache Seite unferer Moralphilosophie treffend erfannt, indem er Col. 398 f. uber bie allgemein verbreitete Bermirrung flagt.

baß man namlich vom sittlichen Willen als real spricht, solang er erst real wers ben soll, baß man überall ben sittlichen Willen als die Sittlichkeit schaffend ans giebt, ber boch nicht ba ist, sondern erst in der Sittlichkeit entsteben soll.

Gebe Gott, daß bald angefebenere, gelehrtere und einsichtsvollere Theologen als der Bf., das große Thema bearbeiten!

Sottingen, im Sanuar 1821.

Der Berfaffer.

#### Berichtigungen;

<sup>6. 8. 3 2.</sup> ftatt; 118, lies; 218,

<sup>- 62. 3. 14. -</sup> moralifden, I. bogmatifchen.

<sup>- 132.</sup> Rote. 3. 14 f. ftatt: Evangelium wie, lies: Evangelien nur

Brief

bie lutherifche Behre

Unvermögen des fregen Willens jur hoheren Sittlichfeit.

Es barf fich einer nur fur fren erklaren, fo fühlt er fich ben Augenblid als bebingt; wagt er fich aber für bedingt zu erklaren, so fühlt er fich fren.

bothe.

#### Erfter Brief.

Berglich gern, verehrter Freund, will ich Ihren frommen Bunfch erfullen, Ihnen über bie michtigften Gage unferer evangelifchen Glaus benblehre nach meinem beften Bermogen nds bere Mufflarungen ju ertheilen ; nur burfen Sie mir auch nicht fcmollen, wenn ich alse balb mit einer fleinen Ruge ber ftarfen Urs theile beginne, bie Gie gleich ben Meußerung Ihres Bunfches eben uber bie allerwichtigften Cabe unferer Glaubenslehre begroegen gefällt haben, weil Gie fie fur unwichtig halten. Dars aus febe ich aber nur, bag ich Ihnen wirtlich aber unfere Religion Mufflarungen ju ertheilen im Stande bin, Die vielleicht um fo mehr Intereffe fur Gie haben burften, je meniger Gie biefelben gerabe in biefer Urt erwarten. Gie fcreiben, ich mochte mir boch ja feine Dube machen, Ihnen fo abftrufe und fur mabre Relis gionberfenntnif fo außerwefentliche Lehren auseinander ju feben, wie bie vom Unvermogen bes freven Willens, von ber Gnabe, von ber Rechtfertis gung u. bgl., was ja wohl auch bie meiften Thee;

Dlogen fcon als unhaltbar aufgegeben batten, Gie nennen biefe Lehten nicht nur unpraftifd, Tonbern Gie erflaten fie fogar fur moralifd) fcodblid und verberblich, ja Gie finben fie ber gefunden Bernunft gerabeju miberfprechenb; als lein ich behaupte von bem allen bas pofitive Gegentheil. Blog bie Lebten von Gott unb ben gottlichen Dingen batten Sie fur mefentlich jur driftlichen Ertenntnig, und blog barüber minfchen Gie Erorterungen. Grabe bierin aber, muß ich Ihnen fcon Unrecht geben. Die Lehre vom Menfchen, von feiner moralifchen Befchaffenbeit, ift vollig ebenfo mefentlich, ta man fann nicht einmal bas, mas uns Chriftus von Gott offenbart, geborig ertennen, wenn man nicht vorher. ben Buftanb bes Denfchen erfannt bat. Das ift grabe bas Gigenthumliche ber driftlichen Religion, bag ihre wichtigften Lebren von Gott bie Lehre vom Menfchen vorausfeben. Wenn Gie alfo jest erwarten, bag ich Ihnen por allen anbern bie Lehre von Gott und feinen Attributen, von ber Drepeinigfeit, von ben benben Raturen in Chrifto, von ben guten unb bofen Engeln, auseinanberfegen murbe, fo mirb Shre Erwartung nicht in Erfullung geben; Gie werben fich aber gewiß baruber gufrieben geben. wenn ich Ihnen nur die Bebanten mittheile. welche Melauchthon feinen weltberühmten Saupta artifeln driftlicher Behre (hypotyposes ober loci communes rerum theologicarum von 1521), bie Luther fur ein unübertreffliches, nicht blog ber Unfferblichkeit, fonbern auch canonifchen Mufebens wurdiges Buchlein erflarte, voran geftelft Sie find fo vortrefflich, bag ich mich nicht enthalten fann, fie Ihnen gang auszufchreiben: "Go wie es unter ben driftlichen Glaubenbartiteln", fcreibt er bafelbft, "eb nige gang unbegreifliche giebt, fo giebt es auch wiederum andere, Die Chriftus von allen Chris Wir thun beffer, bie ften gefannt haben will. Bebeinmiffe ber Gottheit angubeten, als fie ergrunden ju wollen; ja man fann fie nicht ohne arofe Rabrlichfeit unterfuchen, mas auch beilige Danner oftere erfahren haben. Gben barum hat ber große und gute Gott feinen Gobn Menich werben laffen, um une von ber Betrachtung feie ner Majeftat jur Betrachtung unferer Denfch= lichfeit und Gebrechlichfeit bingufuhren. 80 fchreibt auch Paulus an bie Corinther, Gott wolle burch Ginfalt ber Lehre erfannt fenn, ba er nicht hatte erfannt werben tonnen burch bie Beisheit ber Beifen. Bir brauchen alfo nicht viel Dube ju verwenden auf jene erhabenen Lehrfage von Gott, von ber Ginheit und Drep: (I\*)

einigfeit Gottes, vom Geheimnis ber Schopfung, bon ber Art und Beife ber Menfchwerbung Chrifti. 3ch bitte bich, mas haben in fo vielen Sahrhunberten bie Schulgelehrten erlangt, ba fie fich allein mit biefen Gaben befchaftigten. Ginb fie nicht, wie Paulus fagt, eitel worben in ibren Grabelepen, inbem fie ihr ganges Leben burch von Universalitat, Formalitat, Connotaten und Gott weiß mas fur leeren Worten traumten. Dan tonnte mobl ibre Thorheit verfchweigen, wenn fie nur nicht inbeg bas eigentliche Evan: gelium und bie Bobithaten Chrifti uns verbuns felt batten. Es mare mir ein leichtes, wenn ich' ben einer unnothigen Sache Scharffinn ans wenben wollte, alle Bemeife umzuftoffen, bie fie fur ihre Glaubensfase aufgebracht baben; benn vieles icheint barin mit mehr Recht fur gemiffe Reberepen ale fur bie allgemeingultigen Dogmen ju fprechen. Ber aber bie ubrigen Lehren, bie Macht ber Gunbe, bas Sittengefet, bie Gnabe nicht fennt, ben weiß ich nicht einen Chriften gu nennen; benn baraus wird eigentlich erft Chris ftus ertannt. Denn bas beißt Chriftum ertennen, feine Bohlthaten erfennen, aber nicht mas jene lehren, feine Naturvereinigung und bie Art feiner Denfchwerbung einfehen. Wenn bu nicht weißt, woju Chriftus Menich geworben, unb

wogu er gefreugigt worben ift, mas nust es bir, feine Gefchichte ju miffen. Ift es gehug, wenn ber Mrgt bie Beftalt, bie Farben, bie Beichnung ber Rrauter fennt, braucht er etwa bie eigens thumliche Wirkung berfelben nicht gu wiffen? Go muffen wir benn Chriftum, ber une ale ein Beilmittel gegeben ift, auf anbere Beife tenmen ternen, ale ihn bie Schulgelehrten barftellen. Das erft ift rechte driftliche Ertenntnig, miffen, mas bas Sittengefet forbert, mo bu Rraft gu feiner Erfullung, wo bu Gnabe fur bie Gunbe erlangen, wie bu bie mantenbe Geele gegen ben Betfucher, gegen Fleifch und Belt aufrichten, wie bu bas betrubte Gewiffen troften magft. Lebs ren wohl foldes die Schulgelehrten? Paulus im Brief an bie Romer, ba er einen Inbegriff ber driftlichen Behre fchreibt, philofophir: er von ben Beheimniffen ber Drepeinigfeit, von ber activen . und paffiven Schopfung? Rein, fonbern mos von handelt er? vom Gefet, von ber Ganbe, von ber Gnabe, movon eben bie Ertenntnis Chrifti abhangt. Bie oft bezeugt' Paulus, bag er ben Glaubigen eine fruchtbare Ertenntnis Chrifti muniche! Er fab voraus, bag wir mit Sintanfebung ber beilfamften Lebren ben Geift auf falte, Chrifto frembe Disputationen wenden wurben. Daher werben wir nun eine Darftel'

jung ber Lehren entwerfen, De bir Chriftum empfehlen, Die bas Gemiffen flacken und bie Beele über ben Berfucher ethohen."

Gewiß werben Gie mir es Dant wiffen, bas ich Ihnen biefe trefflichen, bas Chriftenthum fo gang von bem einzig richtigen, b. b. vom moras lifch : prattifchen Gelichtspuntt erfaffenben Meußes gungen Delandithone, gang und ohne Musjug mitgetheilt habe, aber Gie werben mich auch für hinlanglich berechtigt halten, bie theologifchen Belehrungen, bie Gie munichen, nicht mit ber Lebre von Gott, fondern mit ber Lehre von bem Menfchen und zwar junachft eben mit bem 36nen fo abftrus und wibervernunftig icheinenben Lebrfas vom Unvermogen bes fregen Billens, au beginnen. Luther nennt ihn mit Recht in feis ner Schrift de servo arbitrio bas Sauptgiel und ben Sauptgrund feiner gangen Gache und fo follen benn meine nachften Briefe biefem wichtigen, biefem Fundamentalfage bed driftlis den Lehrbegriffe ausschließenb gewibmet fent.

#### 3menter Brief.

Mit gespannter Geele fiben Gie jest viele teicht, und ruften fich, ben fpibigen Argumenten gu begegnen, moburch bem lieben frepen Billen und baburch wie Gie glauben, ber mahren Doralitat Abbruch gefchehen tonnte; aber ftellen Sie immerbin biefe Ruftung ein; Die Behaup. tungen unfrer Rirche von ber menfchlichen Billfahr find mur fur irreligiofe Menfchen bebentlich, und bie Argumente berfeiben find nicht fchwer, verwidelt und weithergeholt, fonbern feicht unb einfach, aus ber unmittelbaren Erfahrung genome men; bestgteichen wird bie mahre Moralitat bas burch fo gang und gar nicht gefahrbet, baf im Gegentheit erft nach richtiger Ginficht von jenem Unvermogen bes frenen Billene mahre Moralithe ftattfinben fann, wovon ich Gie gewiß gu überzeugen boffe.

Buvörberft nun die Thesis festzustellen, was behauptet unste Kirche von der Wilkfub des Menschen aber vom freven Wilken (liberum arbitrium)? will sie vielleicht behaupten, ber Mensch, habe keinen? nimmermehr. WWir ber nehmen nicht bem menschlichen Willen die Trep-

helt", beift es in ber Apologie ber augsburgi= fchen Confeffion S. 118. (Rechenberg. Musg.), Mer bat Krenbeit in ber Babl von Sanblungen und Dingen, welche bie Bernunft unter fich befaßt, er fann bie außere Sittlichfeit ober bie Sittlichfeit ber Sanblungen gemiffermaßen ber= porbringen, er fann von Gott reben, Gott eine beftimmte außere Berehrung ermeifen, ber Dbrigfeit, ben Eltern gehorchen in außeren Sanblun. gen, er tann feine Sande von Berbrechen rein erhalten. Denn ba noch in ber menschlichen Ratur Bernunft und Urtheil uber bie ben Ginnen unterworfenen Dinge flattfindet, fo findet auch eine Auswahl biefer Dinge fatt, und Frepbeit und Bermogen, Die außere Sittlichfeit . bervorzubringen." Die Concordienformel verbammt 6.677. ale Raferen ber Manichaer bie Behauptung, "baß alles, mas gefchabe, nothwenbig gefchabe, und zwar grabefo, wie es gefchabe, unb

<sup>\*</sup> Iustila externa, spnonm mit iustilia philosophica, iustilia rationis, operarationis, iustilia civilis, mores civiles, (vgl. Apologie S. 61., 62. und 64.), 6e beutet in der Sprache der Resematorn alles, nicht aus lebende fittliche Spanden; die Zugend der Kantischen Moral geschet, 2016 Zugend der Kantischen Moral geschet gang bieber.

daß ber Wilfe bes Menschen auch in außeren Janblumgen durchaud teine Freicheit ober Kraft habe jur Bewirkung außerer Sittlichkeit und ehre barer Zucht und jur Bermeidung anßerer Sind ben und Berbrechen." Sie sehen hieraus bents lich, daß nach der Lehre unferr Kirche keine unfittliche Handlung, keine laskerhafte Anat mit der Schwäche des freien Wilkens oder ber Stätte verschiederischer Reize entschuldigt werden kann. Seine Handlungen hat der Mensch, und vorm er, sie, wie leider so oft der Kall ift, doch nicht in seiner Macht, und werm er, sie, wie leider so oft der feine eigne Schuld, denn er könnte, sie barir haben.

Alfo Frenhelt in Bezug auf die Außenwelt gesteht unfre Kieche bem menischlichen Willem guzaber was spricht sie ihm mit Besteinmtheit ab? sie pricht ihm bas Bermsgen ab, die wahre ins nere Sittlichkeit, die Gott allein wohlgeschlige Augend bes Herzens, iustitia spiritualis oder cordis zu bewirken, sie behauptet, daß es bem Menschen nicht möglich sen, vermöge Beschust bes Milens edle Gefühle im Herzen bervorzubeingen, daß er nicht einmal die schiechen wahre haft baraut werbannen, sondern nur ihre Ausbrüche zurüchhatten konne, sie behauptet, daß

fich ber Menich jur Unichulb und Reinheit bes Bergens, au frommen finblichen Gefinnungen, gur Begeifterung , ju mahrer Gottfeligfeit, fura au ben bochften und ebelften Buftanben ber menich-Bichen Ratur unmöglich felbft zwingen tonne, baß er mit bem ernftlichften Wollen bas Gefühl mabret, lebenbiger Liebe ju Gott und bem Rachften nicht in fich hervorzubringen vermoge. fle nun viel philofophifcher, ale bie meiften phis lofophifchen Moraliften, Die Sittlichfeit nicht in eine Reihe einzelnet guter Sanblungen, fonbern in einen bauernb guten und reinen, lebenbigen und liebevollen Buftanb bes Innern fett, inbem fie, ber Schrift gemaß es als bas bochfte' Gefet, ja ale bie Summe bes gangen Sittengefebes anfieht, Gott von gangem Bergen; bon ganger Seele unb von gangem Gemuthe, unb feinen Rachften ale fich felbft gu lieben, unb inbem fie fcon bie bloge unreine Begierbe unb' Aufwallung als eine Berlegung bes Gittengefebes betrachtet, fo behauptet fie mit vollem Recht, baf ber Denich burch bie Rraft bes frenen Biflens grabe bie bochften und wichtigften Unforbezungen bes Gittengefebes am menigften erfullen Bonne, und verwirft et baber als pelagianifchen Srethum, bag mir burch bie ber Bernunft eigtien Rrafte vor Gott gerecht und felig werben

tonnten. Bu biefem' naturlichen Unvermogen bes frenen Willens, im Bergen bie lebenbigen Ges fuble und reinen Gefinnungen bervorzubringen, bie bas biblifche Sittengefet als bas Befen ber Tugend forbert, tomme nun noch bingu, behauptet fie ferner, bag biefes Berg feiner Datur nach von tabeinswerthen Gefinnungen, Begierben und Gefühlen erfüllt fer , indem Egoismus und Leis benfchaften Gundtriebe beffelben feven und eine folche Dacht barin ausubten, bag ber großte Theil ber Menfchen felbft jene außere Gittlich. feit entweber gar nicht ober nur unvollfommen fich ermurbe. Diefe naturliche Gunbhaftigfeit bes Menfchen, feinen Egoiemus und feine Leis benfchaftlichkeit namlich , pflegt fie bie Erbfunbe ju nennen und gwar begmegen, weil fie in ber phyfifchen und animalifchen Ratur bes Menfchen, in feiner Sinnlichfeit, turk in ben Bebingungen feiner Eriftens auf biefer Erbe ihre Burgel bat und baher, jeboch in verfchiebenem Grabe, jeber Menfc als finnliches Befen von felbft bamit, behaftet wirb, mabrent bagegen Uneigennübigfeit und Erhabenbeit uber Leibenschaften nicht von felbit aus ber menfchlichen Ratur entfpringen. Dag fich unfere Rirche unter ber Erbfunde nichts anbere benet, als ben Egoismus und bie Leibens ichaften ber menichlichen Ratur, welche ben

Billen van Gott und bem Guten ablenten, feben wir beutlich aus ber Definition bie bie augeburgifche Confession (Art. 2.) bavon giebt. Ste fest fie namtich in grocy Stude in bie concupiscentia bes Menfchen, womit fie alle funblichen Begierben und Leibenichaften bezeiche net, und in bie naturliche Streligiofitat beffelben, ober in ben naturlichen Mangel feines Bergens an mabrer Liebe und Chrfurcht gegen Gott; barunter verfteht fie nichts anbers, als mas ich burch Egoismus bezeichnet habe; benn eben bie Eigenliebe ber Creatur ift es, burch bie ber Mangel an Liebe und Chrfurcht gegen Gott, welche ber Gigenliebe birett entgegen finb, felbft in ber menfchlichen Ratur entfteht, wie bieg Delanchthon in ber obenermannten Schrift im Abichnitte von ber Erbfanbe icon ausführt. Db nun biefe Erbfunde burch Abams Gunbenfall inbie menichliche Ratur getommen ift, ober wie fonft, tann uns bier vollig gleichgultig fenn; genug fie ift ba, wie bie Erfahrung bezeuget; unb unlaugbar ifts, bag fie, je weiter fich ber Bu= fant ber Menfchen von ber Datur und ihrer Unfontb entfernt, befto ftarter bie naturlichen auten Gefühle unterbrudt, befto vermerflicher und verberblicher wirft. Um fo bestimmter bes hauptet nun unfre Rirche, bag ber Denfch, um

wahre gottgefallige Sittlichfeit gu erlangen, mebr beburfe ale blog Ertenntnig bes Sittengefebes und feinen freien Willen, bag ihm pathologifche Motive baju gegeben werben mußten und gwar bobere, als er burch fich felbft ju geben im Stanbe fen. Um bie Rothwenbigfeit berfelben recht fublbar zu machen, haben unfre alten Theologen bie naturliche Gunbhaftigfeit bes Denfchen oft mit ben ftartften und grellften Farben bargeftellt, mas inbeg ber Sache felbft, ba fie aus unmittelbarer Erfahrung unwiberfprechlich hervorgeht . feinen Gintrag thut. Gie braucht auch in ber That weiter gar nicht bewiefen gu merben, meil eben ieber in feinem Innern fuhlt, wie ftart bie Gigenliebe und bie Leibenschaften bes Rleifches ber Bernunft wiberftreben, und wie oft fie bie Durchfebung ihrer Borfchriften duferlich femer und innerlich unmöglich machen, Rom. 7. 14 ff. Mus gleichem Grunde, namlich aus Gifer fur bie aus ber gottlichen Gnabe flie-Benben pathologifchen Motive und Antriebe gur Tugenb, haben Luther und Melanchthon im Infange fogar bem Menfchen allen frepen Billen abgefprochen, inbem fie behaupteten, bag er unvereinbar mit ber Borberfehung unb Borberbes . ftimmung Gottes fen \*. Aber fie fublten balb.

<sup>\*</sup> Um Frenheit bes Billens mit ber Bor-

wenigstens Melauchthon fühlte sehr bald, daß man sich durch diese Behauptung einer alle Frese beit aufhebenden Pradeskination, namentlich weil man boch wieder dem Willen Freybeit in außeren und irdischen Dingen aufprechen mußte.", in die Kattesten Widerprache gegen sich selbst, gegen innere und dußere Erfahrung verwickelte, und gab sie daher um so liebet auf, weil man durch blose Berweisung auf das unmittelbare Bewustlepn die namlichen Kesutate vom Unvermögen bes freven Willens zur hohderen Seitlichselbeit erlangen konnte; benn bieses muß jeden loh-

berfehung Gottes zu bereinen, braucht magen nicht bie lestere bioß auf bas Borautsvissen aller möglichen Fälle zu beschrächten und bie wirflich eintretenben bloß seiner wiso, seiner Anschaung ables Gescheben unterzuvorbnen, sondern man kann Gott gradezu ein Borauswissen auch der utstätigen, der reillächzich geschenben Dinge beplegen, was kein gesperch Bunder als das der Weisflagumgen ist; nicht weil es Gott voraussischt, geschieht biefes der jenes, sondern weil es geschieht, secht en sein der der werten ein es geschieht, secht en sen der werden wie es anders geschieht, secht es voraus; würde es anders geschieht, se fabe, so sender werde.

Dieß thut felbst Luther de servo arbitrio an mehreren Orten, Wasch. Ausg. 26. XVIII. S. 2129. 2201, 2397. ren, baf er fich burch ben frepen Willen bie Beichaffenheit ber Gefühle und Gefinnungen bes Bergens nicht geben fann, welche bas biblis fche Sittengefet forbert, und worein es bas Wefen ber driftlichen Tugenb fest. Gelbft in ber erften Musaabe ber loci. mo Delandthon noch aus ber Prabeftination gegen ben frepen Billen graumentirt, mas er in ben fpatern Musaaben ausbrudlich verwirft, felbft in jener erfteren Muss gabe verweifet er boch fcon ebenfo ftart auf jes nes zwente aus ber unmittelbaren Gelbfterfabrung fliegenbe Argument, und mas er baruber porbringt ift fo pfochologifch richtig unb fo pore trefflich gefagt, bag ich es nicht beffer zu fagen 3d erlaube mir baber, es Ihnen im mußte. Befentlichen gang mitgutheilen: "Es fann nach menichlicher Bernunft nicht geleugnet merben, bag im Billen eine gemiffe Frepheit außerer Banblungen ftatt finbe, wie bu feibft fubift, bag fie in beiner Bewalt feven. Muf biefe Dille fuhrlichkeit außerer Sanblungen baben bie Dhis tofophafter ihren Blid gerichtet, bie bem Billen: Die Rrenbeit benmagen. Aber weil Gott nicht bie außeren Sanblungen berudfichtigt, fonbern bie inneren Regungen bes Bergens, barum bat bie Schrift nichts von jener Frenheit gelehrt. Diejenigen, welche in Die Bulle außeren anftanbigen Betragens bie Tugenb fegen, lebren bergleichen Frenheit, namlich bie Philosophen unb Die neueren Theologiften. Dagegen find bie inneren Befuhle nicht in unfrer Gewalt; benn burch bie eigne Erfahrung (experientia usuque) werben wir inne, bag ber Wille nicht frenwillig Liebe, Bag ober abnliche Gefühle ablegen tonne; fonbern ein Gefühl wird vom anbern befiegt, wie bu g. B., wenn bu von bem, welchen bu liebft, getrantt wirft, ibn ju lieben aufborft; benn bu liebft bich felbft eifriger ale jeben anbern, will fie nicht boren bie Sophiften, wenn fie fagen, bag bie Gefühle ber Liebe, bes Saffes, ber Trauer, bes Deibes, bes Ehrgeises nicht jum Billen geborten; fie taufden fich, wenn fie behaupten, bag ber Bille feiner Ratur nach ben Affetten wiberftrebe, ober einen Affett ablegen tonne, fo oft bie Bernunft bagu ermabnte unb anriethe. - Wie fommt es nun, bag mir boch oft etwas unferm Affett nicht entfprechenbes mablen? Einmal, wenn wir in ber außeren Sanb= jung etwas anbere ermablen, als bas Berg ober ber Bille municht, fo fann ber Rall fatt finben, baß ein Affett von einem anbern befiegt wirb; fo wie es j. B. nicht gelaugnet werben fann, bag Mleranber ber Magebonier bie Bolluft liebte, to ermablt er bod, weil er mehr nach Rubm

burffete bie Arbeit; und fest bie Bolluft bint an, nidrt , weil er fie nicht liebte, fanbern weit er ben Rubmamehr fiebt.tin Confeben wir in eis . nigen biefe jidind anbern jone Gefühle berrfchent; jeben aufeht afeine Begienbest inin fcmubigen Seelen berefcht bie Sabfudit if in ebleren bas Strebenmach Ruhmimund Bolfegunft. : Cobann fannt les gefdiebenischaf setwadingefen alle Affette ermablt wird. 1: Wern bieß gefchieber To gefchiebt es mit Beiftellung, wie wenn feinanb ben .. thel den es von Bergen haft, und bem les von Bergen ubel will, nut, "freundlich und artig behandelt, viele leicht ohne bestimmte Abficht Benn fich ein fole der nicht: burchtein farfeten Befuhl, übermunden fühlt, fo ftelle et in ber bullern Sanblung eine Freundlichkelt bav, welche et nicht hat. Dientho viaten. Copbiffen aber behaupten wenn man ges mairb haffe. fo tonne ber Billanbefchliegemirthn nicht mehrugu haffen; fo, tiba wir bon Datue nichtifcomm find und Gott nichtulleben, fanben im Gegenttielf gering achten, fo dehren jene, det Billattonne de ergwingengf bag man Gott far. ber liebe:se 3ch bitte bich , follte man bie niche für unverftanbig halten , ote une feinen folden .. Billen ferbichtet haben? D wenn mir boch ein Sophift jo ber for falfcblich lebret, in Beg fame, bamit ich biefe undriftlichen thorigte, unpfilofet

phifche Deinung vom Billen burch ein vollftane biges Buch, ober burch eine orbentliche Difput tation miberlegen tonnte. Denn wenn ber, wels der haffet, ben Sag abgulegen befchliefet, fo ift bieg, wenn er nicht in Wahrheit von einem ans bern ftarteren Gefahle beffegt wird, blog ein eine gebilbeter Gebante feines Berftantes, aber feine That feines Willens. Go werm Paris befchiof. fen hatte, bie Liebe ju Denonen aufhoren gu laffen, fo mare bieß, wenn er nicht wirflich burch ein anberes heftigeres Gefühl ergriffen worben, blog ein trugerifcher und taufchenber Gebante feis nes Berftanbes. Ben ben Gerechtfertigten nun belampfen gute Gefühle bie fchlechten. Die Schulen laugnen bie fchiechten Uffetre nicht, aber fie nennen fie eine Schwache ber Raturg und behaupten etifepigenny, wenn ber Bille bie abgebrungenen Ganblungen entgegen fegeri aber: welches Gewicht togt bas Chriftenthum auf: bie auferen Sandlungen; wenn bas berg unrein ift. 36 gebe ju, baf in ber Babi aufener Dinee: eine gewiffe Frenheit ftatt findets, aber ich langne. Diff bie inneren Befühle in unferet Gemalt, ftes ben : Bas hilft es nun, bie Frepheit ber außes ein Sanblungen ju preifen ; ba Gott Reinheit bes Derfene werlangt? "Sobann wie offi bricht ber Affect bervor, wenn er beftig wirbi Unb wie vieles geschieht von uns bem Anschein nach vortressliches, und was wir seibst für gut hate. een, weil wir das tadelnswerthe Geschil nicht er bennen, woraus die Sandlung entpringt. Ein christicher Sinn aber muß nicht die erscheinentbe Sandlung, sondern die Gestinnung des herzens, nicht die Acepheit der handlungen, sondern die der Gefühle betrachten. Mögen pharisalische Schulgelehre die Araft des frepen Millens preisen, ein Ehrift wird erkennen, das nichts weniger in seiner Millens preisen, ein Ehrift wird erkennen, das nichts weniger in seiner Millens preisen ger in seiner Millens flehe, als sein herz."

Wie weit nun die philosophische Moral die Behauptungen unferer Riche gugiebt und, wie weit nicht, und in welche Artfale und Wibee-prüche fie fich baburch versteicht, das sie nur einen Theil daupn zugiebt, davon in den nache ften Briefen.

## Dritter Brief

Schon, jest, nach einer gang einfachen Dau tegung, ericheinen Ihnen bie anthropologischen Sebriabe unferer Rirche in einem welt vortheilb hafteren Lichte, als Gie biefelben bisber ju fe

hen gewohnt warens fie werben Ihneh im herelichften erscheinen, wenn Gie fie erft im Bergleich mit ben Lehren ber Philosophie, in ihrer Unumftoflichteit und in ihrem gangen Bufammenhang werben tennen gelernt haben.

Die Philosophen haben nie bas Befentliche bon bem geleugnet, mas unfere Rirche burch ben Musbrud ber Erbfunde bezeichnet; fie haben wohl Mbams Sundenfall und bie Entftehung ber Erbfande baraus beftritten, inbem fie uns baffir bie große Belehrung gaben, bag ihre Entftehung unerflatfich fen; aber fie haben es nie im Abrebe ftellen tonnen, bag ber Menich, wie et jest ift, von Ratur egoiftfich' und Telbenfchaftitich und michte weniger, als jum Bahren und Guten bon felbit bereit fen; umb felbft bie neliefte ibealiftifche Philosophie hat oft und bitter genug uber biefefolechte Beichaffenheit bes Defiften geflagt. Demungeachtet aber legt fe bem Menfchen bie Rraft ben, fich rein burch fich felbft bie mabre Sittlichfeit geben Gu tonnen; sinbem fie bem Billen beffelben bieg Bermogen eben fo beftimmt aufpricht als es ihm unfre Ruche abfpricht; ja fie hatt fogarimur basifur wahre Sittlichteit, was fich ber Denich burch feinen freben Biffen felbit gegeben indte nickant ftellte unter ben Phil

lofophen querft mit ber icharfften. Beftimmtheit ben wiberchriftlichen Gas auf, bag ber Denfch, um in Wahrheit, fittlich ju fenn, nicht nur nichts, weiter beburfe, ale bloß feinen reinen fregen Billen und die Ertenntnig bes Gittengefebes, bie jugleich binlangliche und einzig mabre Triebfeber fur ben Billen fen, fonbern bag er auch gat. feiner andern Geelenfraft und feiner andern Triebs feber bedurfen folle und muffe. "Die Moral"; beginnt, bie Borrebe ju feiner Religion innerhalb ber, Grangen ber blogen Bernunft ,"fo fern fie auf bem Begriffe bes Menfchen als eines fregen, eben barum aber auch fich felbft burch feine Bers nunft an unbebingte Befebe bindenden Befens gegrundet ift, bebarf meber ber 3bee eines ans bern Befens uber ibm, um feine Pflicht gu erfennen, noch einer anbern Triebfeber ale bes Befebes felbft, am fie ju erfullen. Benigftens ift es feine eigne Soulb, wenn fich ein folmes Beburfnig an ihm vorfindet, bem aber alebann auch burch nichts anbers abgeholfen werben fann, weil, was nicht aus ihm felbft und feiner Frepheit ents fpringt, teinen Erfat fur ben Mangel feiner Dos ratitat abgiebt. Gie bebarf alfo, fomobl mas bas Bollen, als mas bas Ronnen betrifft, feineswegs ber Religion, fonbern vermoge ber rels nen prattifchen Bernunft ift fie fich felbft genug."

Das flingt nun frenlich arger ale ber argfte Delagianismus, und fcheint ber Lehre unferer Rira che auf bas bartefte ju miberfprechen; aber genau betrachtet flingt und fcheint es nur fo; ja unfere Rirche braucht nicht einmal Ranten gang Unrecht ju geben, um Recht gu behalten, unb Rant felbft muß ihr jugeben, mas fie behauptet. Dief lautet parabor; aber bem ohngeachtet verhalt es fich fo. Wenn man namtich unter Gittlichfeit und Sittengefes nur bas verfteben will, mas Rant barunter verfteht, fo braucht es uns fere Rirche gar nicht in Abrebe ju fellen, bag bie Erfullung beffelben in ber Dacht bes fremen Billens ffebe. Rant verlangt namlich gur Dus genb weiter nichts vom Menfchen, als gefebmas fige \* Gebanten, namlich fur alle gultige moralifche Marimen in ber Bernunft, und außere, Diefer Marime entfprechenbe Sanblungen; bas Berg bes Menfchen nimmt er, weil es nicht unter ber Dacht bes Biffens fteht, gar feine Rudficht. Dag es befchaffen fenn wie es will, menn nur ber Bille bie Marime in ber Bernunft und bie biefem gemaße Sandlung ju er troben weiß, fo ift ber Denfch fcon tugenbhaft;

Befehmäßig heißt hier immer nicht legal, fonbern fittengefehmäßig.

ja et kann sogar besto tugenbhafter fepn, se unfittlicher fein herz ift; benn je mehr es voll
ichlechter Reigungen, Teiebe, Begierben und
Teibenschaften stedt, um so größere State kann
der Milte beweisen im Erzwingen ber marimengemäßen handlungen, (bie actus eliciti bei
Schotastifer), und ba nun Tugend nach Kant
(Metaphysis ber Sitten, Th. 2. S. 46.), biof in
ber moratischen Statet bes Millens besteht,
so kann ber Mensch um so tugenbhafter sepn, je
finnlicher und inneiner sein herz ift.

Run, hat benn unsere Kirche je bie Moglichfeit einer solchen philosophica, sive rationis, Apologie 62. 64.1, bem Menschen abge sprocen? hat sie je behauptet, daß die res rationi subiectae die Gedanken und handbungen ber Menschen nicht in seiner Mache flanden, ober hat sie dieß nicht vietmehr bestimmt und ausbracktich zugegeben? f. die Augeb Conf. Art. 18. vom frepen Willen, und die Apologie dazu 6. 118., besgleichen die Apologie zum Art. 2. von der Erbstube, 6. 53. u. a. m.

Aber, wie fonnte Kant glauben, bag man burch diefe philosophifche Tugend, felbft in ihrer

Bolltommenheit gebacht, vor Gett gereihtfertigt wierde, ober daß fie bie Tugend mare, bie bas Chriftenthum perlangt? Doch, es gab ja fchon au ben Beiten ber Reformatoren Menfchen, bie bie bieg glaubten z aber grabe ihnen trat auch Die neue Lehre am icherfften entgegen; "Benn biefes chriftliche Sittlichfeit ift, heift es Upologie G. 61. And 62., welcher Unterfchieb findet bann fatt swifthen ber Philosophie und ber Bebre Chrifti? wenn wir bie Gnabe burd biefe unfre abgesmungenen Sanblungen (actus - eliciti) verbienen, mas nutt uns Chriftus? wenn mir gerechtfertigt merben fonnen burch bie Bernunft und bie Berte ber Bernunft, moju be barf es Chrifti ober ber Biebergeburt? Durch biefe Meinungen ift bie Gache bahin gefommen, bag piele uns verlachen, wenn wir lebren, bag man nach einer hoberen, ale ber philosophischen Sittlichfeit freben muffe. Bir haben gemiffe Leute . von ber Rangel , mit Sintanfebung bes Evangeliums, Die Ethit bes Ariftoteles vortragen 'boren ; und fie irrten barin nicht, wenn es mahr ift, mas bie Gegner behaupten; benn Aris ftoteles hat uber bie Sitten fo gelehrt gefchries

<sup>\*</sup> Bir haben ju unfern Beiten gang abnfis des erlebt.

ben bag baruber nichts weiter ju munichen ift. Bir, feben Bucher porhanden, worin gewiffe Musfpruche Chrifti mit Musfpruchen bes Gocras tes, Beno und anberer verglichen find, als wenn Chriftus blog befbalb gefommen mare, um einige Sittengefebe ju geben" u. f. w. Starter beifit es Conf. Urt. 20. S. 17 .: "fcblecht urtheilen bie unwiffenben und profanen Menfchen, welche traus men, bag driftliche Sittlichkeit nichts anbers fen als burgerliche und philosophifche Sittlichkeit"; und Alool. G. 191: "jene mabnen bag bas Befet Bottes mit außerer und burgerlicher Sitte lichfeit fich begnuge, und feben nicht, baf es mabre Liebe Gottes von gangem Bergen, ganger Geele und gangem Gemuthe und mabre Liebe bes Machften forbere und alle finnlichen Begierben verbamme", f. Marc. 12, 30. 31.; Matth. 5, 22. 28; Rom. 7, 7, Das driftighe Sittengefeb verlangt mehr. als iustitia philosophica ober iustitia rationis, es verlangt iustitia cordis ober iustitia spiritualis, b. b. es verlangt nicht blog gefehmäßige Marimen in ber Bernunft und ben Leibenfchaften abgezwungene gefehmäßige Sanblungen, fonbern es verlangt volliges Frenfenn von biefen Leibenfchaften, es verlangt Unfchulb und Reinheit bes Bergens. es verlangt wirkliche finbliche Liebe ju Gott.

bruberliche Liebe bes Dachften, furg es verlangt einen Buftanb \* bes Inneren, worin man erhas ben über ichlechte Eriebe, ohne Zwiefpalt ber Bernunft und bes Bergene, burch eble, lebenbige Gefühle bewegt, von felbft gut ift, unb alfo, ohne fich erft burch ben fregen Willen bagu swingen zu muffen, von felbft auch gut hanbelt, ja gut ju banbeln fich innerlichft gebrungen fuble. Dag fich nun ber Denfch biefe Tugenb und Sittlichteit nicht burch bie Rraft feines frepen Billens geben tann, meil biefer aus und burd fich jenen Buftanb, jene Gefühle im Inneren nicht hervorzubringen vermag , bag alfo ber Menich burch feinen blogen fregen Billen bas driftliche Sittengefet nicht ju erfullen vermag, bas hat une ichon oben Melandthon burch Bermeifung auf bie innere Erfahrung bargethan, und jeht foll es une noch Rant felbft beftatigen, Damit Gie feben, baß er, fo wenig er es auch wollen mag, bennoch unferer Rirche Recht geben muß. Go beift'es Metaphpfit ber Gitten, Th. 2. S. 391. von ber Menfchenliebe: "Liebe ift

Rach Kant fon bie Tugend kein Buftand fepn, bas Chriftenthum aber bringt darauf, daß sie ein Buftand fep. Der Gegensah ber kantischen und driftlichen Morat spricht sich hierbey beutlich aus.

eine Sache ber Empfinbima, nicht bes Mollens. und ich fann nicht tieben, weil ich will, noch meniger, weil ich foll; mithin ift eine Pflicht gu lieben ein Unbing", namlich in Rant's Mugen, weil fie ber freme Wille nicht erfullen tannt nichts bestoweniger ift fie bes Chriften beiligfte Pflicht. Roch beffer lautet's am Enbe bes Mb= fcnitts: "Bohlthum ift Pflicht, wer biefe oft ausabt, und es gelingt ihm mit feiner mohithas tigen Abficht, fommt endlich wohl gar babin. ben, welchem er wohlgethan hat, wirflich gu tieben. Benn es alfo beift: bu follft beinen Dachften lieben ale bich fetbit, fo beift bas nicht, (namlich nach fantifcher Mustegung); bu folift unmittelbar lieben und vermittelft biefer Liebe mobithun, fonbern: thue beinem Rebenmenfchen mobl, und biefes Bobithun wird Denfchentiebe, als Fertigfeit ber Reigung gum Bobfthun in bir bewirten." D wie murbe Delanch. thon. wie murbe Luther gegen biefe actus eliciti, gegen biefe falten guten Berte, morein Rant bie Denfchenliebe fest, geeifert haben! Enblich Rritit ber praftifthen Bernunft 6. 148. wirb von bem driftlichen Gebote ber Gottes. und Rachftenliebe folgenbermaßen gerebet: "Liebe gu Gott ale Reigung, ale pathologifche Liebe. ift unmöglich. Chenbiefelbe gegen Denfchen ift

amar meglich, tann aber nicht geboten werben, (und bod) wird fie es); benn es fteht in feines Menfchen Bermogen, jemanben bloß auf Befehl gut lieben. Mifo Gott lieben heißt in biefer Bebeutung feine Gebote gerne thuen; ben Rach= ften lieben beißt alle Pflichten gegen ibn gerne ausuben. Das Gebot aber, bas biefes gur Re= gel macht, fann auch nicht einmal biefe Gefinnung in pflichtmäßigen Banblungen gu haben, fonbern blog barnach gu ftreben gebieten." D tonnte boch Luther ju biefen iconen Muslegungen Gloffen machen! wie murbe man ben Ropf ichutteln baruber! Rant brebt bas Gebot ber Liebe grabe fo, wie bie Ratholiten bie Lehre von ber Bufe, welche Luther in ben fcmaltalbifden Artifeln , Art. 3. , blofftellt: "Benn einer fagte, er tonne nicht Reue ober Schmerg uber feine Gunben empfinden, wie es ben unerlaubter Liebe ober Rachfucht u.bal. mobl gefchehen fann, fo fragten fie ibn, ob er nicht wunfche ober ftrebe, Schmerg gu empfinben, Wenn er bann antwortete, er ftrebe - benn . wer, außer bem Teufel felbft, murbe bieg leuce nen - fo nahmen fle bieg fur Reue und erlie Ben ihm bie Gunbe wegen biefes guten Berte, bas fie mit bem Damen ber Reue fcmudten. Bir feben aber wie in gottlichen Dingen ber

blindelmenfcfliche Berftand tappt und fcwantt,

Mus beni Ungeführten ift nun beutlich genug gu erfeben, welche totale Berichicbenbeit gwifden fantifder und driftlicher Moral ftatt findet ; wie biefe- unter Gittengefeb und Sitts lichfelt etwas gan; anbers verfieht ale jene, und wie jene felbit jugiebt, bag ber Denfch burch Teinen bloffen fregen Willen ein Tolches Gittengefes Wicht"erfullen, eine folde Sittlichfeit fich nicht geben tann. Belde von benben nun bie vorzüglichere, eblere, erhabnere fen, bieg bebatf wirklich taitm noch einer Frage, weil es fich fogleich auf ben erften unbefangenen Bliet von felbft ergiebt. Die fantifche Moral forbert nicht und finn nichte weiter forbern, weil nichte weis ter in ber Macht bes Willens fleht; ale gefes magige Darimen und gefemaffige Werte; the driftliche aber forbert, bag Berg unb Birin, buf bie gange innere Matur, bas Befen bes Menifchen lebendig gut fer und betrachtet gute Darimen und Sandlungen nur ale fich von feibft ergebende Musfinge baraus, ats nothwendige Erftheinungen bes ihrieren Befens ber Zugenb .. Die fantifche Moral fege bie Zugenb im bie Starte bes Willens, in Befampfung und Ues berminbung ber ben gefehmäßigen Sandlungen

entgegenwirtenben Triebe, und tann alfo erft nach Borausfegung eines inneren 3wiefpalte im Menfchen jum Begriff ber Tugend gelangen, was benn einen fehr burftigen Begriff ber Tugend abgiebt, bet fie auch fonft in unauflosliche Schwierigfeiten verwidelt. Diefem Begriff jufolge ift namlich Tugend burchaus nichts fchlechts bin und immerfert thatiges, nichte aus fich felbft lebenbiges und fchaffenbes, fonbern nur bebingt und burch Opposition wirtfames, eine febr enge Unficht, welche fcon Schleiermacher, in feiner Rritit ber Ethit, in ihrer Bloge bargeftellt bat. Rad ihr tann ber Menfc nicht an und fur fid, fonbern nur bann tugenbhaft fenn, imann ibn die finnlichen Triebe jum Gegentheil anreigen, moraus benn recht eigentlich folgt , baß bie Zugend ein Studwert , ein bloges Aggres gat einzelner jufalliger Billensacte ift. Der Menfch fann ferner nach biefer Unficht, (wie fcon oben bemertt morben), um fo tugenbhafter fenn, je lafterhafter feine Triebe finb, fje meniger er an fich gut ift, woraus benn meiter folgt, baß, je mehr er an fich gut ober je gotta ahnlicher er ift, befte weniger tugenbhaft er fen, befto weniger Werth er haben fann.

Calmin & Property

Dieg find burchaus teine berausgezwungene Confequengen, bie allenfalls baburch gehoben merben tonnten', wenn man bas, mas Rant Tugent nennt, burch einen anbern Ramen bezeiche nete, fonbern es ift innerlichft im Befen bes tantifchen Softeme gegrundet. Rant bemift unb tann ben Werth bes Menfchen nach nichts anbers bemeffen, als eben nach bem, wovon bie driftliche Moral fo wenig halt, namlich nach bem Berbienft bes Menfchen. Diefes Berbienft lagt fich aber burdaus nicht anbere beftimmen, als nach bem, was ber frege Wille gum Bert ber Befferung bengetragen hat. Je fcblechter nun ber Denich an und fur fich ift, je unebler, leibenschaftlicher feine Triebe und Begierben find, um fo mehr Rraft muß ber frene Bille anwenben, bie gefehmäßigen Sanblungen ju er gwingen, um fo mehr Berbienft hat ber Denfch. um fo mehr Werth hat er. Je beffer bagegen ber Menich an und fur fich ift, je unschuldiget, reiner und ebler feine Eriebe und Gefühle find, um fo meniger Rraft hat ber frepe Bille angue menben, bie guten Sanblungen ju erzeugen, um fo meniger Berbienft bat ber Menich, um fo weniger Werth hat er. .. Dier ift grabe ber fcarfite Gegenfat ber fantifchen und driftlichen Moral; aber hier tritt auch bie lettere in ihrer

gangen Große, Bahrheit und Berrtichtelt über bie erftere hervor. Den halt fle fur ben baten, weil er ber gottabilichfte ift, ber am wenigften Berbienft bon feiner Tugenb hat; bem bas Gute fein ganges Innere burchbrungen; bem' es jut anbern Ratur, jun Deburfniß geworben ift, bet affo gut handeln wurbe, auch wenn es nicht asboten ware. "Der Ift ift ber mabrhaft frepe, beffen Bille in platonifdem Ginne fren, b. b. bom Reis und Bug bes Schlechten befrent, als lein auf bas Gute gerichtet ift, ober mit Musbruden ber fombolifden Buder ju reben, nicht in bas liberum, fonbern in bas liberatum arbitrium fest fie bie mahre Frenheit, bie Frenheit bet Rinber Cottes, und bie gang unverbienftliche Rinbesunfdulb erflart fie fur bie erfte Ctoli bes Billifietreiche Bertieren , und to a. . ? Bertierer bie me Menid.

gende für die marfchilde eines Mebeldilagend für die marfchilde Bernnftes aber & foll , es duch; deine ihr diefer fich ber Meinen gebefichtligt durch bas gottliche Strengeles,

Das itber bie kantische Moral bembette gitt im Ganzen auch von M. T. Rengs Aretologie von philosophische Tugne tebre, bes Spikens, der praktischen Phitosophie, ax Theil), Königsberg 1818.

um so hoher wird er auch wieder erhoben werben durch das gottliche Evangeslum. Die Erkennenis ber merschilden Schwache und Mang geschaftigkeit durch jenes Geseh ist der erste Schritt zur wahren Sittlidselt und Lugend und zum wahren heile, wie Ihnen dies aus ben solgenden Briefen klar werden wird.

## Bierter Brief.

Sie geben es schon zu, baß der Menich die erhabene Augend und Sittlickfett, welche das Chriftenthum von ihm forbert, sich nicht traft des fregen Willens geben könne; woraus denn mit Nothwendigkeit folgt, daß er sie nur auf pathologischem Wege erlangen kann. Auch bier kommen uns die Philosophen auf halbem Wege entaggen. Schon um jene niedere Augend dem Menichen möglicher zu machen, mußte seithft Kant pathologische Motive aussuch, durch die ber Wille zum maximengemäßen handen leichter angertieben warbe, und er ergriff zu bem Behnfe den Gebanken, welchen unser Kirche so weit wege

wirft , namlich ben Gebanten einer burch gute Sanblungen von Gott ga verdienenden Gludfeligs feit, ber trof allen Deutungen, Dreburgen und Wendungen Die Confequeng bes gangen Spftems verbirbt \*. Dit hochtonenden Worten fleibete et ferner; um ben Billen burch bie Phantafie ans guregen, bas Bernunftgefet in fonigliche Erhas benheit, in feperliche Dajeftat ein; am ftartften aber fuchte er burch bas Gefuhl ju wirfen, mas überhaupt, auch mo man es nicht ausbrudlich eingeftebt, bie Grundlage ber gangen philofophis fchen Beilblehre ift , burch bas Gefühl ber Burbe und Erhabenheit unferer Perfon. Rritif b. praft. Bernunft, G. 158: "fo ift bie achte Driebfeber ber reinen, praftifchen Bermunft befchaffen; fie ift teine andere als bas reine moralifche Gefes felber, fofern es uns bie Erha= benheit unferer eignen, überfinnlichen Griftens fpuren lagt." Bgl. Religionelehre innerhalb . ber Grangen ber blogen Bernunft, S. 55. Wie bas gegen Die driffliche Beilolehre von einem gan;

Bgt. die icharf confequenten Bemertungen über diefes Spffem bei Fichte, Anweifung jum feligen Leben, S. 135:138; besonders S. 204 216. "und 243 246. und Kries pratt. Philosophie, S. 103 f.

entaegengefebten Befuhle ausgeht, werben wit nachber betrachten. Wenn nun icon Rant, befs fen Moral nicht fowohl eine Tugend :, als eine bloge Pflichtenfehre genahnt werben fann, fo viel pathologifche Rachbulfe fur ben frenen Bils -Ien bedurfte, wie viel werden erft bie Philofophen bedurfen; welche bie Mermlichfeit ber fantifchen Moral ertennend bie Gittlichfeit wieber in etwas boberes festen, als in pflichtgemafe Sandlungen. 3a man hat enblich wieber eingefeben, bag Tugend mehr fenn muffe als gute Banblungen; baf fie ein reges fittliches Genn. ein behartlichet, ichoner und lebenbiger Buftaub ber Seele fenn muffe, woraus bas gute Sanbeln nur ale nothwendige Erfcheinung ausfließt. Aber je mehr man biefes einfah, um fo mehr' mußte man auch bie Moral wieber auf gang anbre Grundlagen granben; man mußte gur Erlangung jener boberen Tugend gang anbre Dittel angeben ale bie bloge Erfenntnig bes Git= tengefeges und ben fregen Willen. Dief bat man benn auch auf mehrfache Beife verfucht; man hat alle Rrafte aufgeboten, um uns auf andern Begen ale ben, welchen bie Rirche leb= ret, ju mahrer Gittlichkeit und ju mahrem Beile binanführen, aber es ift überall fehlgefchlagen. Co rebet &ich te in feiner Unweifung gum fells

gen Leben an mehreren Stellen in folchen Musbruden von bem tugenbhaften und feligen Les ben, bağ felbft Luther feine Freude baran gehabe haben wurde, wie man vornamlich aus bem Bohlgefallen Schliegen tann, mas er an bem alten, "beutiche Theologie" betitelten Buche hatte, womit bas ermabnte Fichtifche in vielen Stutten auf eine bochft intereffante Beife uber= einstimmt. Fichte grundet bafelbft bas mahrhaft fittliche und felige Leben allein auf bas Gins: fenn mit Gott ober auf bie Liebe gu Gott, ober vielmehr er fest es gang in biefe Liebe. Denn Liebe, Geligteit, Leben, Genn find ihm gleichs bebeutenbe Begriffe, und Unweifung jum feligen Leben ober Genn ober jur Liebe fagt ihm baber eins fo viel wie bas anbere. Benn wir uns nun recht auf die verfprochene Unweifung gu biefer befeligenben Liebe freuen, fo muffen wir leiber fehr balb erfahren, bag Bichte, ftatt uns jur Erlangung berfelben anzuweifen, fie ichlecht-3m gangen Buche bin vorausfest, G. 285. auch nicht ein Gebante, nicht ein Bug, ber uns Gott ober bas absolute Senn in une auf irgenb eine Beife liebenemurbig machte; im Gegentheil Die Liebe gu Gott entfteht nach Sichte gar nicht burch unfern Begriff von Gott, fonbern fie ift nach S. 285 ff. erft bie Schopferin biefes. an

fich inhaltsleeren Begriffs. "Der Begriff thut, baben nur basjenige, mas er eben allein fann; er beutet und geftaltet biefe Liebe, rein ausleerend ihren Gegenftanb, ber nur burch ihn gu. einem Gegenftanbe wirb, von allem, mas biefe Liebe nicht befriedigt, und nichts ihm laffend als bie reine Regation aller Begreiflichfeit unb Die ewige Beliebtheit." G. 286. Das alfo, mor ju Sichte eine Unmeifung geben wollte, muffen wir ihm gleich fchlechthin jugeben, und wenn wir bieg nun thuen, fo forbert er bann blog, bamit wir bas befeligenbe Gefühl ber in uns; fcon vorhandenen Liebe Gottes in feiner gangen Rulle genießen tonnen, bie Rleinigfeit "unfer. Gelbftfenn rein gang und bis in bie Burgel gu vernichten, fo bliebe benn Gott allein ubrig, und ware Alles in Muem." G. 240 f. Dag bieg, Sichte wirklich nur als eine Rleinigfeit betrach= tet, geht aus ben Stellen bervor, wo er fagt, bağ man bas hinfallige unb. nichtige außere Leben nur fahren gu laffen habe, worauf fogleich . bas Ewige mit all feiner Geeligfeit ju uns fom: men wurbe G. 23., ober bag man nur bie Sanb ausftreden burfe nach bem immerfort uns ums gebenben Guten, um im Mugenblid murbig unb felig ju fenn, G. 299. Dief tonnte allenfalls unfere Rirde von ihrer Beilblebre fagen, aber

mabrhaftig nicht Richte von ber feinigen. Das wirtfid Sorrende feinet Unforberung befteht barin, bag wir nach ihm jene und inwohnenbe gottliche Geligfeit eift bann fennen feinen, wennt wir unfer Geibftfebn' vorher vernichtet haben." Daraus folgt benn, bag er uns gar feine Triebfeber geben fann, bie une ju biefer vorhergeben= muffenben Bernichtung irgent fo antriebe, baß wir uns wirtlich bagut entschließen fonnten. Daß aber bagu boch ein ftarter Entfchluß gehoren mußte, folgt aus Sichte's eignem Geftanbnif, bag nicht bas Einsfenn mit Gott, fonbern bas Berfloffenfenn'uber bas Dannigfaltige, ble Bus fternheit, biefes und jenes und gar mancherfen au lieben, furs bie Berftreutheit unfere eigentliche Ratur fen, in ber wie geboren murben, (fichtis fche Erbfunde). G.24. Diefe Berlegenheit hat benn Richten auf bie verzweifelte Beilsorbnung gebracht, ben Menfchen burch Unfeligteit im auferen Leben fo lange pfagen ju laffen, bis er fich enblich, alles anbre aufgebenb, Gott gang er= gabe. Um beutlichften fleht bieß 6,298: "Gott will, bag jeber bie jur Bernichtung feiner feibft und ber Gintehrung in Gott immerfort geplagt und genagt fen, und fo will es auch ber Gott etgebene Denich." Seben Gie , werthefter Freund, bas ift Sichtes Unweifung gum feligen

Leben, bas ist die Heitsvedaung des Manies, ber die Lehren der Kiche verachtend, es fich heraustachme aus dem Evangelio Johannis die Ehrotogen erst bestehen zu wollen, was wahres Christenthum sep. dies hat er namenstich in, der sechsten Bortesung seines Biches versucht; er dat aber dautoch nur keinen Mangel an theologischen Konntnissen und seine Amsessichteit an den Tag gelegt. Ich wette mit Ihnen, mas Sie wollen, daß durch seine Amsessung zum seitigen Leben nieman sein geworden ist,

Schelling bescheibt, namentlich in feinem Schriftchen Philosophie und Religion in Tabingen 1804) S. 61., die mahre Sittlichkeit auf abnilde Weife, wie Luther und Melanchthon die institua spiritualis, \*1920ber aus" eben biefem

Schelling: Wir glauben, daß es einem Auftelichen für sie so wenig ein Gebot als eine Beledmung ber Tugend ist, ihr neitsem für sie so wenig ein Gebot als eine Beledmung ber Tugend ist, indem fie bieß ber inneren Rothwendigsteit ihrer Natur gemäß handelt u. f.w. Medanchichen loci von 1521, de discrimine V. et N. T. item die abrogatione legisz Spiritualis sie liber set, ut nist afterrettigseiseiseum spiritus pro sun natura decalogis (h. il bes Sittenges

Seprifichen gehet hervor, daß jebt, nachdem bie Geete, in die Endichkeit versentet, die Utditber nicht mehr in ihrer wahren, sondern in einer durch die Materie getrubten Gestatt erblickt, S. 50., daß jebt der gesuntene Mensch dep der mit ber wachsenden. Macht des bofen Pringips, S. 67., sich rein durch sich seibt jene absolute Sittliche keit und Seligkeit nicht gebon könne, von der S. 61. so gut geredet wird.

Diejenigen Philosophen nun, die nicht die Moral wie die beieben vorigen unmittelbar und gang auf religibse Anschauungen und Empfindungen grunden, bennoch aber eine hobere als ftantische Sittlichkeit von dem Menschen soderen, suchen Den Willen hauptschaftlich durch rein moralische Nortkellungen oder Gefühle für das

feers) impletionem, ne deheremus quidem; nunc cum adfert spiritus eiusmodi voluntatem, quae sit ipsa decalogi impletio, fit lex, non quod exigatur, sed quia ne potest quidem a spirituali diversum fieri. Luther de servo arbitrio, Baich, Ausg. XVIII. 2255: bie Krommen thun bas Gute, wenn tein Himmet noch Hille ware, fur chen Leinen Lohn u. f. m.

Bute ju affigiren, die aber in ber That felbft alle zusammengenommen viel zu fdmad find, ben Menfchen mahrhaft und allfeitig fittlich gu machen und in lebenbiger Tugenb ju erhalten. 3ch barf bier biejenigen übergeben, welche bie Moral ju einer Gludfeligfeitelebre machen, eben fo biejenigen, welche ihr blog bie naturlichen guten Gefühle ber Sympathie, bes Bohlwollens jum Grunde legen, Gefühle, Die eben fo lange malten, als es ber Gelbftliebe, ber 3biopathie gefallt fie malten gu laffen, ich barf fie ubergeben, weil ihr bon ben Reueren überhaupt nies mand von Bebeutung mehr anhangt; auch hat fie Schleiermacher in feiner Rritit ber Ethit treffend gewurbigt. Es bleiben uns baber nur noch einige ber wichtigften neueren Philosophen übrig...

Das Urtheil der Bernunft über die eigenthumtide Schönheit der sittlichen Berhätmisse des inneren Menschen, ober den sittlichen Geschmad, macht Herb art zur Grundlage seiner praktischen Ohitosophie. S.5—19. zeigt er sehr beyfallswürdig die Unwirksamkeit der Moral als. Lehre von den Gutern, oder als Lehre von der Augend, oder als Lehre von den Psichten. "Mag man die Menschen reisen", beist es G. 18., "durch vorgehattene Eitzer, mag man sie

ermuntern jum Lebenegefühl ber inwohnenben Bugend, mag man fie enblich brangen bie Berrfchaft ber ftrengen Pflicht zugleich gu bulben unb gu uben, fie werben vielleicht verfuchen; mas es fenn murbe, wenn man biefen Aufforberungen folgte, fie werben fich aufmachen, aber gulebt. umwillig flagen, 'nicht' bon ber Stelle gefommen gu fenn. 3hr Gut bleibt bas Bict ihres Billens, thre Tugend bie Rraft ihres Willens, ihre Pflicht bie Berrichaft ihres Billens." Aber wenn wir mun bagu feben: und ihr Befcmad ber Gefchmad ihrer Bernunft; fanit Berbart barauf antworten, baf ber fittliche Gefchmad in allen Denfchen gleich fen? Gefest er fonnte bieß, fo gefteht er boch felbft nachher eine noch weit bedeutenbere Berfchiebenheit ein, inbem er G. 47. im Gegenfat unrichtiger von richtigen Charafteren fpricht, in benen ber Gefchmad bie berrichenbe Rraft fen, mabrend er es alfo in ben unrichtigen nicht ift. Aber bas ift ja grabe bas Leiben, bag er in fo wenigen Menfchen bie berrichende Rraft ift, und menn une bief Berbart lehrte, wie man ben fittlichen Sefdmad jur herrichenben Rraft machen tonne, bann murbe er unfern fconften Dane verbienen; aber bas fann er nicht, er mußte benn einen Befchmad am Befchmade annehmen,

wie E. 82. wirklich bavon die Nebe ift; aber bann muß er auch einen Geschmad am Geschmad am Geschmad am Geschmad am Geschmad am Geschmad woransses und mun entwebet ins unenbliche fort Geschmade woalftuiren, ober hier fill feben, ohne bas Problem getofet zu haben.

Betrachten wir nun weiter Sont; e's phi lofophifche Tugenblehre, (Gottingen 1817), fo wird uns barin als Biet bes fittlichen Strebens gewiß ein fcones Ibeat eines volltommen tilgenbhaften Charaftere aufgeftellt, was nach ber Derfonlichkeit bes Einzelnen mobifigirt, ber moht thaffae Genius fenn foll, ber ben Tugenbhaften' burch bas gange Leben begleitet, G. 81: ; es wirb" portrefflich burch alle Seelentrafte burchgeführt' und G. 46 - 67. gang befendere in bie Boll tommenheit bet eblern Gefühle gefest: Aber in eben biefem Abfchnitt G. 64. wird auch bas fur ben ber alteren Beilelehre anhangenben Theolos gen fo erfreuliche Geftanbniß gethan, bag wir uns biefe Bollfommenheit burch bie Rraft bes frenen Willens nicht ju geben vermogen. Stelle ift gu wichtig fur mich, ale bag ich mich enthalten tonnte, fie Ihnen mitzutheilen: "Ber Diefe Bollfommenheiten in Unfebung bet Gefühle noch nicht befist, fut ben ift es Pflicht, fich bies

felben ju verschaffen, woben jeboch nicht überfeben werben barf, bag mande jener Bollfommenheiten, wenn fie erft burch ben gur Pflicht ge= borigen Gelbitzwang bervorgebracht merben, binter ihrem Mufter in ber Tugenb meit gurudbleiben, und eine bavon fogar, (gewiß bie boch= fte), burd biefen Gelbftgwang gar nicht bewirft werben tann." In ber folgenben Stelle aber fteht eine fur einen alteren Theologen mo. moglich noch erfreulichere Meugerung , bağ bas befte Mittel jur Ueberminbung ber finnlichen Begierben bie Belebung und Musbilbung ber ebleren Befühle fen. Das ift es ja grabe, was unfere Rirche will, bag namlich ber Denfch nur auf pathologifchem Bege, nur burch , Erres gung lebenbiger, . uberfinnlicher Gefühle, nicht aber burd ben verbienftlichen Gelbftamang bes frepen Willens mahrhaft gebeffert murbe; bas ift eben ihre Meinung, bag ben ichlechten Gefühlen nicht ber frene Wille, fonbern gute Befuhle ent= gegengefest werben mußten, bie bann von felbit Die fchlechten perbrangen, und ben Denfchen mit mahrer Tugend erfullen murben. Aragen wir nun ben Schulge weiter nach, wie und moburch benn bie ebleren Gefühle am wirkfamften belebt und ausgebilbet murben, fo erhalten wir am Enbe ber Schrift bie Untwort: "einzig und als

tein burch eine gwedmäßige und ber Ibee von ber sittlichen Beftimmung bes Menschen anges meffene Erziehung." Auch biese Behauptung tenn ein Theologe besonders dann seinen Bepfall geben, wenn er die selbst philosophischer Seits so annehmlich gefundene Ibee von der Offenbarung als einer Erziehung des Menschengeschiedets feltbatt, und er wurde fich dann nur bep den folgenden Borten, daß diese Erziehung ursprünglich dem Menschen durch seines Gleichen ju Theil werden muffe, eine Erzeption erstauben.

Boutermet, (Lehrbuch ber philosoph. Biffen: fchaften , 2r Th.) , grundet in ber iconften Confequeng mit feiner theoretifchen Philosophie bie Sittlichfeit auf bie Triebe ober Gefühle, Die burch bohere, mehr als logifche Functionen ber Bernunft bem inneren Ginne eingebrudt merben, ber in biefer Begiehung bas menfchliche Berg beißt, allgem. praft. Philof. 6. 15. 29. Schon mo er ben Ramen Berg, Gefibl ober Trieb bem ber Tugend hort, fann ber Theologe Geben wir nun weiter nach, mas fich freuen. bieg fur Gefühle find, womit die Bernunft ben inneren Sinn afficitt, fo ericheinen uns als folde querft und hauptfachlich bas Gefühl ber Burbe ber menichlichen Ratur, vermoge beffen wir einer

to the cooper

überirbifden Beltorbnung ungehoren, 6. 15 17. und worauf fubjettiv alle Sittlichteit rubet, 6. 15. und ber Unfang aller Sittlichfeit im Denichen fich gurudfuhren lagt, 6. 36; und zwentens bad Gefühl ber uneigennütigen fittlichen Liebe,-\$ 33 - 35, welches aufammentreffend mit je nem bie unerworbene Bergensgute vollenbet 6.36. und ba wo bie Grunbfabe irren, ben ficherften Maafftab bes Guten abgiebt 6. 42. Wenn wir fobmin 6.41. fefen, bag ber ber mabrhaft gute" Menfch ift, bem es faum moglich bleibt, fchlecht gut handeln, wenn wir feben, welchen großen Berth Boutermet auf bie eigentlich chriftlichen Tugenben, auf Unichulb und unerworbene Detgengaute legt, inbem er unter anbern 6.49 fagt: "je mehr Unichuld fich im Bergen erhalt, beito leich ter fann ber Bille auf ber unerworbenen Ber gensgute fortbauen, bie immer bie Grunblage ber eigentlichen Tugend bleibt, befto gottlicher erscheint bie Tugent im Menfchen; befto mehr fann er bann auch, ohne immer auf Grundfabe gu reflektiren, gut hanbeln, wie er athmet und lebt, 6. 28.;" wenn alfo Bouterwed bie Schons beit, Erhabenheit und Gottlichfeit ber Tugenb. nicht nach ber baben angewenbeten Rraft bes fregen Willens bemeffen fann; fo muß ein Theo: loge gewiß hier feinen volltommenften Benfall

geben. Er wird alfo nur bie eine Stage thuen, ob iene mehr ale logifchen Funktionen ber Bernunft, auf Die Boutemet Die gange Sittlichfeit arunbet, in ber Billfuhr bes Denfchen, in ber Macht bes fregen Willens fteben ober nicht, unb pon ber Beantwortung biefer Krage mirb es abbangen. ob nach Boutermets Lebre ber Menfeh rein burch fich felbft fittlich und tugenbhaft mers ben fann ober nicht. Betrachten wir nun guerft' bas burch jene Aunktionen entftebenbe Gefühl ber fittlichen Liebe, worauf; es bem Chriftenthum vorzuglich antommt, fo nennt bieg Boutermet felbft mehrmals ein unwillführliches Befühl, 6. 33 - 35., und in bem Unebrud "unerworbene Bergensaute" liegt auch ber Begriff bes Unwillführlichen von felbit. Ben wem es glio burch bas ebenfo unwillführliche Gefühl ber Gelbitliebe abermogen und verbrangt worben, ber wird es fich fraft feines Billens nie wieber beplegen, wenn nicht fein Berg burch etwas anders als burch bie hoberen Funktionen der Bernunft affigirt mitb. Ben bem großten Theile ber Den= fchen nua ift bieg Gefühl megen vorherrichenber Gelbftliebe und Leibenschaftlichfeit fo gut wie Indem alfo Boutermet feine nicht vorhanden. Moral auf biefe burch bie Bernunft unwillfuhrlich erregte Liebe grunbet, fest er fcon einen

meralifden Buftand im Menfchen vornus, fest er grabe bas ebelfte moralifche Befuhl voraus, mas laut ber Erfahrung ben ben meiften Den= fchen nicht wirkfam ift, mas fie fich auch burch ben freven Billen nicht geben tonnen, und mogu alfo eine Unweifung, es ju erlangen, fo bringenb Chenfo verhalt es fich mit bem nothig mare. nach 6. 36. gleichfalls unwillführlich wirfenden Gefühle ber Burbe ober inneren Ehre; benn biefes Gefühl gu haben, fest fcon Sittlichfeit. porque, wie bief 6. 19. ausbrudlich gefagt wirb : "ohne ju begreifen, mas bas fur ein hoherer 3med bes Dafenns ift, beffen wir uns burch' bas Gefühl ber Uneigennübigfeit bewußt werben, ordnen wir ale fittliche Befen ben Genus ben uneigennubigen Beftrebungen unter; ber Menfc bas tamn, und bag er als fittliches Befen es will, barin befteht feine Burbe." Sinbef lagt es fich nicht leugnen, bag ber Denich gu biefem Gefühl ber Burbe weit eber burch andere Menfchen ober burch fich felbft gebracht merben fann, als ju bem Gefühle ber fittlichen Liebe, und gmar befimegen, weil jenes, unmit= telbar mit bem Gelbft bes Menfchen verbunden. pon erhebendem Gelbftgefühle begleitet wird, ebenbaber aber auch, weil es feiner Ratur nach nicht hemmend, fonbern fleigernd ift, leicht in

moralifden Sochmuth und Selbftbuntel aus: Dief ift auch ber Grund, warum bas Gemiffen fo leicht, burch ben Chrgeis und burch heroifche Leibenschaften getauscht wirb, §. 42. Beldes Gefühl ber Burbe und bes Sochfinnes bas Chriftenthum bem Menfchen mittheilt, und wie es ihn boch zugleich in ber fconften Demuth erhalt, babon in ben folgenben Brie-Jest nur noch eine Stelle aus Boutermet's Lehrbuch, bie bas Unvermogen bes frepen Billens trefflich bestätigt, philos. Moral 6.17: "mit ber Feigheit, Die ohne Rampf, ober nach fdmachem Biberftanbe bem gefährlichen inneren ober außeren Feinde weicht, ift feine mahre Zugend vereinbar - aber vergebene ruft bie Moral bem Bitternben gu: fen muthig, er will ihr geborden, aber er fann nicht." man ben Selbenmuth bebentt, welchen religiofe Ueberzeugung bem Menfchen in bem Mugenblide aiebt, ba er ihrer gewiß wirb, fo burfte mohl im religiofen Glauben bas wirkfamfte und ftarefte Mittel jur Erwedung bes Muthes liegen.

Es bleibt uns jest nur noch die praktifche Philosophie von Fries übrig; allein biefer Brief ift schon fo febr lang geworden, daß Sie mir gern erlauben werden, die Beleuchtung

. .:

berfelben auf ben nachsten zu verschieben., um fo mehr, ba wir uns ben ihr etwas langer zu verweilen haben.

## Funfter Brief.

Sie find gefpannt, meine Gebanten über Bries ju boren, beffen Philosophie Ihnen fo febr jufagt; bier find fie. Geine prafrifche Phi= tosophie vereinigt in sich alle Eriebfebern ber im porigen Briefe burchgegangenen Philosophen von Rant an jufammengenommen. Die Erhabenheit bes ftrengen Pflichtgebotes, auf bie Ibeen ber Ehre und Gerechtigfeit, und bie Unforberungen ibealer Schonheit ber Seele auf Religion und Frommigfeit gegrundet, bas hohe Gefühl ber perfonlichen Burbe und Tuchtigfeit und bas Gefühl ber reinen Liebe, ja bie aus ber phito-Tophifchen Moral fo lang verfchwundene Begeis, fterung fur Baterland und Chriftenthum, alles bieß findet man ben Fries in wurdigem unb fconem Berein. Demungeachtet weicht feine praftifche Philosophie und zwar gerabe in ben

Fundamenten fehr von ber driftlichen Lehre ab; ia fie tritt ihr mitunter fcharf entgegen, mas indeg nicht andere als ju ihrem größten Rach= theile ausschlagt. Fries ftimmt gwar barin noch mit ber alteren Beilblehre vollig überein, bag er ben freven Billen blos in bas Bermogen febt, außerlich feinen Rorper willführlich bemegen und innerlich feine Gebanten (res rationi subjectas) willfuhrlich leiten gu tonnen (Bandbuch ber praft. Philof. S. 27), ferner auch barin, bag er bie Mangelhaftigfeit und Gebrechlichfeit ber menichlichen Tugend und ben Sang jum Bofen in ber menfchlichen Ratur anerkennt, ja bieg fogar acht lutherifch bem Menfchen jum Bormurf und jur Schulb macht S. 369 u. 197.; aber eben bamit mar er auch genothigt, entwes ber bie Beilbordnung unfrer Rirche angunehmen und bie Befferung bes Menfchen von jenem Ge= fuhl ber Mangelhaftigfeit und bes Schulbbewußtfenns, nicht aber vom freudigen, tapferen Gelbftvertrauen ausgehen ju laffen, ober feine gange Sittenlehre nur an ichon gebefferte Menfchen ju richten, mit anbern Borten bie Tugend, bie' er und lehren foll, fcon borausgu= Lebteres ift benn wirklich gefchehen, und baburch bie friefifche Sittenlehre bem Chris ftenthume fehr entfrembet worben. Gang offen

gefteht Fries G. 229 .: "wir tonnen biefe' eine Tugend (Gelbftfanbigfeit bes fittlichen Charatters) nicht felbft eine Pflicht nennen; benn fie ift bas Borausgefette, woburch ber Geift erft fahig wirb, ben Spruch ber Pflicht gu vers nehmen und ihm ju folgen." Bergleichen Gie S. 102. unten: "erwerben fann fich ber Menfch bie Tugend nur, wenn ihm bas Schicffal bafur einen hinlanglich erleuchteten Berftanb gu Theil merben lief." Unfere Rirche ift nicht fo hart; fie forbert bie Erleuchtung (illuminatio) vom Menichen nicht jum voraus, fonbern giebt fie ihm erft, wie auch Christus fpricht: ich preife bich Bater, baf bu folches ben Beifen und Rlugen verborgen haft, und haft es ben Unmunbigen offenbart, Matth. 11, 25. Un mehreren Drten, S. 34, 196, 213, 337. fest Fries gur Eugend Gefundheit ber Geele voraus, aber Chris ftus fpricht: Die Befunden beburfen bes Urgtes nicht, fonbern bie Rranten Lut. 5, 31. rebet nur mit benen bie reines Bergens finb, S. 243. 248, aber Chriftus ift in bie Welt tommen , auch bie Gunber felig ju machen. 6.212. außert fich Fries fehr hart: "bie erfte Gewalt über bas robe Menichenleben hat gleichfam die überfinnliche Polizengewalt ber Beifilichfeit, welche ben gemeinen Saufen mit ben

Klammen ber Solle nnb bes Regefeuers in bie Bahn bes Gehorfams gegen Gottes Gebote einfdredt." D wie befchamt boch Chriftus bie Phie lofophen ! er behandelte bie armen gemeinen Leute nicht ale ichlechten Dobel und gemeinen Saufen, nein, ihn jammerte berfeiben, weil fie fo ber-Schmachtet und gerftreut find, wie Schafe, bie feinen Sirten haben Datth. 9, 36., und er, ber Gohn Gottes, manbelte fein Leben lang unter bem gemeinen Bolte, unter Bollnern und Gunbern, und erquiette bie Dubfeligen und Be labenen mit bem Eroft bes Evangeliums von Gottes vaterlicher Erbarmung, Die ben Demus thigen rechtfertigt und erhoht, ben Sochmuthi= gen aber verwirft und erniebrigt. - Doch großere Untenntnig bes Chriftenthums verrathen bie Stellen, wo Kries fo nachbrudlich gegen bie Lehren bon ber naturlichen Dhumacht bes Menfchen rebet, inbem er aus ihnen alles Monche : unb Ginfiedlermefen, Raftenungen und Formelbienft, Pfaffenthum und Ablagfram berleitet. Dieg ift gang unrichtig. Richt aus ber Lehre von bet Dhnmadtigfeit ber Denfchen, fonbern aus ber Lehre von ber Berbienftlichfeit ber Berte ging jenes garftige Unmefen hervor. Unfere Rirche ftellt ja bie Donmacht bes Menfchen großer vor als bie tatholifche, und wie machtig hat fie 26laffram, Mond = und Pfaffenthum, Bertheiligs feit, Gelbftpeinigungen und alles ber Urt ger= ftort. Erlauben Gie mir, Ihnen einige-Stels Ien aus ben fymbolifchen Buchern bergufeben, woraus biefes und zugleich ber rein und gefund moralifche, acht prattifche Geift, worauf unfere Rirche gegrunbet ift, am flarften hervorgehet. Go heißt es in ber Mugeb, Conf. G. 28 unb 29: "jene Trabitionen verbuntelten bie Bebote Bottes; weil fie ben Beboten Gottes weit pors gezogen murben, fo hielt man bas gange Chris ftenthum fur eine Beobachtung bestimmter Feft: tage, Saften und Rleibungen. Diefe Beobach= tungen maren im Befit bes ehrenvollften Ras mene, ein geiftliches und volltommenes Leben ju fenn. Babrent ber Beit batten bie Bebote Gottes, bie fich auf ben Beruf begieben, fein Lob; bag ber Sausvater Rinber aufzog, bag bie Mutter gebar, bag ber Furft ben Staat regierte, bieg hielt man fur weltliche und unvolltommene Berte, bie weit fchlechter fenen, ale jene glangenben Beobachtungen. Und biefer Brthum qualte fromme Gemiffen febr, indem fie fich gramten, in ber Che, in Staatsamtern, ober in andern burgerlichen Gefchaften an eine unvolltommene Lebenbart gefeffelt gu fenn, Dons the und ahnliche Perfonen bewunderten, und

falfdlich mahnten, bag ihre Beebachtungen Gott angenehmer fenen." Bergleichen Gie bie Mpologie S. 210 und S. 214 - 217, wo de ordine politico gehandelt und am Enbe febt fcon gefagt wird: "biefe gange Lehre von ben politifchen Dingen ift von ben Unfrigen fo auf: geflart worben, bag viele madere Manner, bie im Staatsbienfte fteben, ober Sanbelegefchafte treiben, es gepriefen haben, wie fehr fie baburdi geftartt morben fenen, ba fie vorher, gepeinigt burch bie Meinungen ber Monche, zweifelten, ob bas Evangelium jene burgerlichen Memter und Gefchafte geftattete. Dieg haben wir bege wegen vorgetragen, bamit aud folche, bie nicht ju uns gehoren, einfehen, bag burch bie Lehre, ber mir anbangen, nicht ericuttert, fonbern weit mehr befeftigt werbe bie Mutoritat ber Dbrig: feiten und bie Burbe aller burgerlichen Debe Die Große biefer Gegenftanbe, mar burch jene abgefchmadten Mondemeinungen, welche bie Beuchelen ber Urmuth und Riebrigfeit ber Staateverwaltung unb Saushaltung porzogen, obgleich biefe Gottes Gebot fur fich haben, jene aber nicht, vorbem entfestich verbunteit," Roch fconer ift bie Stelle in ber Confession G. 46 f .: "Die Gebote Gottes. unb bie mahre Gottesverehrung werben in Schatten

geftellt, wenn die Menichen boren, baf allein bie Monche im Stande ber Bolltommenbeit mas ren; benn driftliche Bolltommenheit ift. Gott ernftlich furchten und wieberum großen Glauben , faffen und megen Chrifti vertrauen, bag Gott une verfohnt ift, und in allen Berufegefchaften bon Gott Benftand erbitten und ficherlich hoffen; bermeilen außen fleifig gute Berte uben und feinen Beruf erfullen. Darin befteht mabre Bolltommenheit und mahre Gottesverehrung, aber nicht in ber Chelofigfeit, ober in ber Bettelen, ober in fdmutigem Gewande. Aber bas Bolt faßt aus jenen falichen Lobpreifungen bes mondifchen Befens viel gefahrliche Borurtheile. Es bort ohne Dag bie Chelofigfeit loben; baher ift es mit Unftog bes Bewiffens im Ches ftanbe. 'Es bort, bag allein bie Bettler voll= tommen fenen, baber bat es feine Befigthumer und treibt Sandel nur mit Unftof bes Gemiffens. Dan lieft Bepfpiele von Menfchen, melde bie Che, bie Bermaltung bes Staates berliegen und fich in Rlofter verbargen. Das nannten fie aus ber Belt flieben, und eine Lebensart fuchen, bie Gott mehr gefiele, und faben nicht, bag man Gott in ben Geboten bienen muffe, bie er felbft gegeben bat und nicht in Beboten, bie von Menfchen ausgebacht finb.

Das ift eine gute und vollsommene Lebensart, bie Gottes Gebot fur sich hat. Dazu muß man bie Menschen ermachnen," Fries hatte also nicht so heftig S. 235 — 237 aller Lehre vom Unvermögen bes Menschen zur wahren Tugend entgegentreten sollen, da ihm der Zusammenhang, in welchen unste Kirche biese Lehre gebracht hat, unbekannt geblieben ift.

Gar nicht ber driftlichen Gittenlehre, menigftens ber ber Protestanten gemäß, ift ferner ber Unterfchied, welchen Fries zwifden ftrengen Unforberungen ber Pflicht und ben nicht ftren= gen ber Schonheit ber Geele, worin grabe bas Bochfte, Befte und Ebelfte ber Tugenb befteht, ju machen genothigt ift, G. 248; alles mas ber frene Bille ausrichten fann, bas gebietet er als Pflicht, aber bie Schonheit ber Geele, bic mahren, inneren, lebenbigen Tugenben merben, meil man fie nicht fraft bes fregen Billens bervorbringen fann, nicht als Pflicht geboten, fonbern nur angepriefen und gelobt, G. 167. 186. 152. Dagegen fagt bie driftliche Sittenlebre: "bu folift lieben, bu' folift nicht begehren" und gebietet auch bie bochften Tugenben als Pflicht. als Pflicht namlich vor Gott, ober, um mit Frice gu reben, als Pflicht im Gebanten an

Sort. Das schimmfte, was, wenigstens vom protestantischen Standpuntte angesehen, Friesen ber biefer Unterscheidung begegnet, ist daß er nun gar diese nicht pflichtmäßige Schönhelt ber Seele für verdienstlich halt \*, S. 306 f. vgl. 307; dies wurde ihm Luther nicht vergeben haben.

Gang im Sinne unfrer Rirche fpricht er inbeß G. 202 f. von einer Befehrung bes Menfchen, bie oft ploglich eintrate, mit Affett verbunben fen, eine Befehrung, burch bie neben ber Umftimmung bes religiofen Gefuhle unb burch biefe oft ein unmaffiger und unorbentlicher Menfch gur Ordnung, Dafigfeit und innerem Frieben geführt murbe, fo bag ihn biefe Beteb: rung oft fur fein ganges Leben beglude. bennoch tabelt Fries folche Ummanblungen und warnt bafur, weil fie fchwarmerifch fenen, fo bagfie fogar von manchen fur unmittelbare Birfungen bes Geiftes Gottes gehalten murben, und weil bie gefunde Rraft eines thatenfroheu Lebens fo nicht gebilbet murbe. Goll biefer Zabel auf bie rechtglaubige Lehre ber lutherifchen Rirche geben, fo ift er vollig ungegrunbet. Rein

<sup>·</sup> Grabe wie die Catholiken die Erfüllung ihrer consilia evangelica.

achter Lutheraner bat je behauptet, baf Gottes Geift unmittelbar in une mirte. Dehrmals wird bieß in ben fombolifchen Buchern als gro ber Grethum verworfen und ausbrudlich bas Gegentheil behauptet. Gleich Art. 5 ber Mugeb. Conf. heißt es: "benn burche Bort und burch bie Sacramente als Bertzeuge wirb ber beilige Beift gegeben", und wird bafelbft ber Grrthum ber Unabaptiften verbammt, bie bas Begentheil lebrten und verrudte Schwarmer murben, wie wir lefen in ber Apologie S. 202: "es frommet, fo viel ale moglich ben Dienft bes gottlichen Bors tes mit jeder Art von Lobeserhebung gut fcmutten gegen bie fanatifden Menfchen, melde traus men, bag ber beilige Beift nicht burche Bort, fondern megen ihrer gemiffen Borbereitungen ges geben murbe, wenn fie muffig fagen, fdmeigenb, an bunteln Orten, Die Erleuchtung erwattenb, wie ebemals bie Enthufiaften, und nun bie Unas baptiften lehren." Bergleichen Gie bie fcmals falbifden Artifel, Art. 8. de confessione, mo Luther febr fraftig gegen alle Schmarmeren fpricht, und von mehreren anberen Stellen hauptfachlich bie in ber Concorbienformel. G. 670, wo die ganze Beilbordnung ale mittel: bare Birfung Gottes bargeftellt mirb; "es gefiel Gott burd biefes Mittel und auf

teine anbre Beife, namlich burch fein beiliges Bort, wenn man es entweber prebigen bort ober lieft, und burch ben orbentlichen Gebrauch ber Sacramente, ben Menichen gum emi= . gen Beil ju berufen, ju fich berangugieben, gu befehren, ju erneuen und ju beiligen." hierben burchaus nichts fcmarmerifches ober mis bernaturliches angenommen wirb, wie Fries (vgl. 237.) ju glauben icheint, fonbern alles ben na= turlichen pfochologifchen Gefeben gemaß erfolgt. wird Ihnen aus ben folgenben Briefen vollftanbig flar werben. Fur jest will ich Gie nur noch jur Biberlegung ber friefifchen Behauptung, bag auf bem alteren Beilemege fein thatfraftiges Leben gebilbet murbe, an gwen Danner erinnern, bie benbe vom Unvermogen bes Menfchen auf's festefte überzeugt, mehr Thaten gethan, und mehr und großeres fur bie Belt gewirft haben, als alle Philosophen aufammen-Es find ber Apoftel Paulus unb genommen. Doctor Martin Luther, \*

In ben neuerdings erschlenenen vertramten Briefen über Buder und Buch von F. Kopen fchigat ber ofe Brief, ber mehrere treffende Bemerkungen über bie friefische und über bie neuere praftische Philosophie überhaute enthalt,

Es war nothig, uns so lange ben ben Lehren ber Philosophen aufguhalten, um Ihnen gutziegen wie alles bas, was man mit so viel Geralus an die Stelle des alten Christenthums dat sehen wollen, so unpraktisch, unkrästig und unwirksam ist, indem es meistentheils dassenige, was es uns erst lehren und verschaffen soll, sollecthin voraussseht. Daben wird es Ihnen nicht entgangen sevn, daß überall stolzes Seithigesund dirt im Grunde liegt, welches die einseitige und duftige Wurzel der ganzen philosophischen Moral ist. — Nun so lassen philosophischen Moral ist. — Nun so lassen ihner Ihner Theologie das hell der Seiele suchen, und damit im nächsten Briefe den Ansang machen.

eine Behandlung ber Moralphilosophie vor, welche die frepe herrichaft ber Berdunft vor aud fießen und von da ab Augendbilder für die verschiedenen Claffen ber Menschwen zeichnen soll, S. 339 ff. Wenn nur die Bernunft erst jene herrschaft hatte!

<sup>\*</sup> Bergl. Die trefflichen Bemerkungen von Kleuker über die Aechtheit und Staubrwürdigkeit der schriftlichen Urkunden des Christenthums. B.I. S. 37 – 46. und Melanchthon loc. de vi pecati (1521); quich universum docent Philosophi, si

## Sechster Brief.

3ch freue mich febr uber Ihre Bigbegierbe nach ber mahren Beilstehre unfrer Rirche; aber fie fann noch nicht fogleich befriedigt werben, bevor nicht einige Grundbegriffe ber alteren Theo: logie naber erortert finb. Das altere Guftem icheibet ben Sauptinhalt ber gottlichen Dffenbarung in gwen verfchiebene Theile, Gefes und Epangelium. Unter Befeb verfteht es im meiteren Ginne alle Bebote und Berorbnungen Bottes im M. und D. E., insbesonbere bie rein moralifchen Gebote, Borfchriften, Undrohungen und Burechtweifungen. Gefet ift alfo in biefem Ginne nichts anbere als mas man jest, abgefonbert von allem moralifchen, theologifche Moral gut nennen pflegt. Diefe theologifde Moral ift von ber philosophifden gleich in ber Grundlage mefentlich verfchieben; benn bas conftituirende, gefengebenbe Princip berfelben ift nicht, wie ben biefer, fubjeftiv im Menfchen, fonbern objektiv außer ihm gegrundet, nicht bie

qui optime docent, nisi fiduciam

menfdliche Bernunft ift biefes Princip, fonbern Bott ift es. Gein beiliges Befet, einen Musfluß feines beiligen Willens bat Gott vorzuglich offenbaret in ber beiligen Schrift, aber auch in ber menichlichen Bernunft, wie Paulus bezeuget Rom. 2, 14. 15. Damit wird jeboch nicht gefagt, mas bie neuere Philosophie meinet, baf bie Bernunft an und fur fich eine fittengefebgebenbe Macht fen, fonbern es wirb ber Bernunft blos bas Erfennen bes gottlichen Gefebes jugefdrieben. Daburd bleibt felbft bie aus ber Bernunft entwidelte theologifche Moral noch mes fentlich von ber philosophifden unterfchieben; benn mahrend biefe aus ben Urtheilen ber Bernunft von Gut und Bos, Tugend und Untugenb, Recht und Unrecht, Pflicht und Dichte pflicht ihre moralifden Borfdriften ableitet, leis tet jene fie aus bem obieftiven Begriff eines beiligen und allmachtigen Urmefens ab, moburch alles eine aang andere Geftalt erhalt. Dag Dans lus nur ein folches theologifches aus ber Erfennt= nif Gottes abgeleitetes Sittengefes im Sinne hat, geht flar aus Rom. 1, 19 - 21. hervor. Mile Moral aller Botter beruht auf religios fer Ertenntnif. Dag bie Bernunft teine gefebgebende, fonbern blog eine erfennenbe und 'ur= theilende Rraft fen, haben bie Philosophen bes

MIterthums, welche immer bie Erfenntnig an bie Spise ihrer Moralfofteme ftellten, und unter ben Deueren Berbatt (pratt. Philof. G. 15. 16.) febr beutlich gefühlt. Bum Gefetgeben, jum Bebieten gebort ein Bollen, ja Bebieten ift 2001fen; man fonnte alfo bie Bernunft nur baburch gu einem gefehgebenben Principe machen, bag man eine aus Bernunft und Bille gemifchte, Togenannte praftifche Bernunft annahm, bie man bann an bie Spife ber Moral ftellte. Diefe prattifche Bernunft fchlieft im Gebieten bes Gu= ten bas Bollen beffchen, mas uns bie reine Bernunft erft fehren follte, fcon in fich; benn wenn ein Menich ein Gebot bes Guten in fei= nem Inneren fubit, fo ift bieg nicht ein Pro: buct ber reinen Bernunft, fonbern eines mit ber Bernunft ichon verbundenen guten Billens, und je nachbrudlicher biefes Gebot im Denfchen fpricht, um fo ftarter und boffer ift biefer Bille; je mehr hingegen bas fundliche Bollen im Bergen überhand nimmt, um fo fchmacher fpricht auch jenes felbftgegebene Bebot, mas nichts ans bere ift als bie Form, worin ber gute Bille fich ausspricht; und fo hebt ber Menfch, bem Buge egoiftifcher ober finnlicher Reigungen folgenb, fein felbftvorgefchriebenes Gefeb wieber auf, ober befolgt und verlett es, je nachbem fein Wille

aut ober ichlecht affigirt ift . Gollte benit aber bie Moral blog ju lehren haben; mas ein auter Bille will, und nicht vielmehr auch, wie man einen herrichend guten Billen erlangen Es ift in ber That unwiffenfchaftlich ftatt eines einfachen und - unphilofophifch , Grundvermogens, wie es in philosophischen' Dingen fich gehort, ein fo gemifchtes, wie bie praftifche Bernunft ift, worin bas erft Mb= guleitenbe ichen voraus angenommen wirb, an bie Spite einer Biffenfchaft ju ftellen, und man batte es Ranten nicht fo lange nachthuen follen. - Die philosophische Moral fann alfo, menn fie nicht unphilosophischerweife ben guten Billen fcon vorausfeben will, nur als theoretifche Lebre ber reinan Bernunft auftreten, und amar entweber ale Theorie von ber Schonbeit ber Billeneverhaltniffe wie ben Berbart, ober wie ben ben Alten als Theorie von ben Gutern und von ben tugenbhaften Buftanben, woburch bem Billen burch vorgehaltene Ibeale Unreigung, Richtung und Beftrebung gegeben wirb. 3ft ber Bille fo weit gebilbet, fo fann er bann icon von felbft fur bie galle außeren

<sup>\*</sup> Bgl. Rebberg's treffliche Schrift: Prus fung ber Erziehungefunft, S. 180,

Sanbeins bie Pflichtgebote vorfdreiben. - Uber auch in biefer ihr allein gutommenben theoretis fchen Geftalt fann bie philosophifche Moral gu teiner Rraft gelangen ; benn bie Schulen ftellen, fe nach ber verschiedenen Gemuthebefchaffenbeit ihrer Stifter gang entgegengefeste Guter und Zugenben auf. Welcher glauben nun bie Leute? ber, bie wieberum ihrer Gemuthebefchaffenheit am meiften gufagt. Geben Gie fich um im Leben; Gie finden nebeneinander Epifurder und Stoiter, Freunde Ariftippe und Cyniter; Gie finden überall, meiftens ihnen felbit unbewußt, Unbanger aller Schulen. Womit will nun bie eine Schule bie andere gwingen, gerabe ihr Recht ju geben? mit ihren Bernunftgrunben? aber bie anbern werben ihre Bernunftgrunbe entgegenfeben, und haben fie fich im Alterthume, mo eben fo große Philosophen lebten als jest, nicht einander überzeugen tonnen, fo werben fie'es mahrhaftig fest auch nicht tonnen; fie werben furber jebe, wie Berbart treffent fagt, bas Biel thres Billens fur bas bochfte But, und bie Rraft ibres Billens fur bie Tugenb halten, und jebe ihre Unhanger vollftanbig gu ubergeugen miffen.

Beit, über alle philosophische Moral erhebt fich bie theologifche in' threr Burbe und Sohheit. Gie braucht fich nicht barauf ju befchranfen, burch Unpreifung ibealer Guter und In= genben bie Menfchen jum Guten gut loden und ju reigen, fonbern von ber Ertenntnif eines bei= ligen und allmachtigen Urwillens ausgebenb, gebietet fie mit ber Strenge bes Pflichtgebotes bie hochfte Tugend, forbert fie Beiligung pon jeber-Ihr follt beilig fenn, benn ich bin beilig; tann fo auch ber menfchliche Wille fprechen? Benn man bie Erhabenheit biefes Spruches gefühlt hatte, murbe man bie theologifche Moral, bie gang barauf gegrundet ift, nicht fo geringfchatig behandelt haben, wie es in unfern Beiten gefchehen ift; inbeg ber Stein, ben bie Bauleute verworfen, wird noch jum Edftein werben. Gott will, bag wir heilig, b.b. bağ wir rein von Egoismus und finnlichen Leis benichaften Tenn follen; aber er will es nicht aus Berrichermillfuhr, fonbern weil er es nicht an= bere wollen fann, weil er felbft beilig ift. Der Reinheit und Beiligfeit feines Befens miffallt nicht nicht nur bas Unreine und Unbeilige, nein, es miberfteht und miberftrebt ihr; wibermartig ift ihm bas Schlechte und Bofe und erregt tief feinen Unwillen. Der inneren Rothwenbigfeit

feiner Ratur nach muß Gott nur Reines und Gutes vor fich feben wollen. Gin folder abfor lut heiliger und baben allmachtiger Urwille an ber Spige ber Moral ber tann gebieten, ber menfchliche Bille follte erft bienen fernen, ehe er mit tategorifden Imperativen befehlen will. In ber theologifchen Moral bagegen finb biefe Imperative an ihrem mahren Plate; fann, ja fie muß, vom oberften Gefeggeber ausgehend, gang in gefengebenber Form auftretens fie tann und muß uns ferner nicht blog aute Sanblungen, wie bie philosophische Moral, fonbern auch bie bochften und fconften Tugenben bes Sergens, ja bie Beiligfeit felbft gur Pflicht machen; benn Gott fann nicht anbere als bieg wollen. Daber beißt es: bu follft lieben, bu folift nicht begehren u.f.w. Luther und Melanchs thon batten bief innigft erfannt und aberall bringen fie baber brauf, baß fich bas gottliche Ges. feb meniger auf außere Sanblungen, ale auf ben gangen inneren Denfchen, vornamlich auf bas Berg beffelben begoge.

Daben wird man auch fuhlen, baf ber Berpflichtungsgrund ber theologischen Woral ein gang andrer ift, als ber ber philosophischen; benn biefe tann nur unfere personliche Warde und bie gleiche

Burbe bes Rebenmenfchen jum Berpflichtungsgrunde machen und nur gegen biefe in une und unferm Debenmenfchen uns verpflichten. theologifche Moral hingegen fubfumirt biefe Pfliditen gegen uns und gegen anbere in bie alles umfaffenbe Berpflichtung ber Denfchen, als Gefchopfe bes bochheiligen Gottes tugenbe haft und unftraffich vor ihm gu fenn: Alle Pflichten fammt und fonbere find Pflichteit bor Gott ", und biefe Pflichten von! Gott theis ten fich bann wieber nach ihren Wegenftanben in Pflichten gegen Gott, gegen unfere Rebens menfchen, und gegen une felbit, moben unfermi Berhaltniffe au bem Gegenftanbe gemag ber allgemeine Berpflichtungsgrund meift noch einen fpeziellen bingunimmt. Diefe Diftinction ift wichtig. Es glebt viele Gebote ber theologifchen Morat, ble blog auf jenen allgemeinen Berpflichtungegrund gegrundet find; mein Rachffer 3. B. fann mich bloß verpflichten, ihm bas Seine gu laffen, aber Gott fann mid verpflichten, ihn gu lieben, weil er alle Denfchen ale feine Rinber liebt ; Lelin Denfch fant von mir fordern, bag ich meinem Teinbe mohle

לפברדיתות שפום שוני לפברדיתות

thue, aber Gott fann es, weil er feine Conne aufgeben lagt uber bie Bofen und über bie Guten, und regnen laft uber Gerechte und Un= gerechte; andere tonnen blog pon mir verlangen; baß ich bie Musbruche ber, Begierben jurudhalte, aber Gott fann verlangen, baf ich rein von Begierben fen weil er bie Reinheit und Beiligfeit feiber ift. Bie gang uneigennubig, wie fcon und ebel aber biefer Berpflichtungegrund ift, bei= lig gu fenn, weil Gott unfer Bater, unfer Berr und Schopfer beilig ift, und ale folcher nicht anbere wollen fann, als bag auch wir heilig fenen, barmbergig ju fenn, weil er barmbergig ift und baber auch von feinen Gefchopfen Barmbergigfeit geubt wiffen will, liebevoll gu fenn, weil er bie Liebe ift und baber überall nur Liebe feben will, barauf will ich Gie nur aufmertfam machen, und ihr gutes Berg wird es von felbft empfinden. ....

Daß nun bie Morat bes Christenthums in ber beiligen, Schrift, einzig und allein, jund zwar fast überall ausbrücklich auf bieses Jundament gegeinnete ift, heauche ich kaum besonders zu bemerken, Dacause erziebt sich bem aber benert, in wie weit auch ber theologische Bestiff ber Sunde bom philosophischen vereichte bem beit der Bestiff ber Sunde bom philosophischen vereichteben ift. Einnat ist fener nicht nur viel

umfaffenber ale biefer, inbem er fowohl Sanbe" lungen, als auch Mangelhaftigfeiten und Reis gungen, (defectus et inclinationes), bie mit bem gottlichen Befete ftreiten, fur Gunben erflart, (f. Melanchthon loci von 1543 de pece cato), fonbern er fågt aud ju ber blogen 3bee bes Schlechten und Bofen noch bie grundmefentliche 3bee ber Schulb vor Gott bingu, wie bieg Melanchthon am angeführten Orte febr fcon auseinanderfest. "Dbgleich bie menfch= liche Beisheit", fagt er bafelbft, "bie Gitten ju regeln lebrt, und bie vernunftwibrigen Sanblungen migbilligt und ftraft, fo ertennet fie boch bas nicht, mas ben Betrachtung ber Gunbe eis genthumlich ift, namlich bie Schuld vor Gott, (reatus coram Deo), ober ben Unwillen Got-Alexander fieht, bag er fchandlich gehanbelt babe, ben- Clitue ju tebten, und gramt fich. begwegen, weil er es gegen bas naturliche Urs. theil gethan bat; aber er gramt fich nicht, Gott, baburd, gefrantt ju haben, er gramt fich nicht, fculbig wor Gott ju fenn ... Aber bie Rirche zeigt ben Umwillen Gottes, und lehret, bag bie Gunbe ein viel großeres Uebel fen, ale bie menichliche Bernunft es meinet, und bezüchtigt nicht, swie die Philosophie blog bie Sandlune genan bie mit Gottes Befet ober ber Bernunfe

ftreiten, sondern fie begüchtigt bie Burget und bie Früchte, Die Berblenbung bes Geiftes, die Bebenklichkeiten gegen ben gottlichen Willen, die Abgekehrtheit bes menschlichen Willens von Gott und ben Eigenfinn bes Gergens gegen Gottes Gefeb."

An ben Begriff ber Schuld vor Gott Enupft fich benn weiter bie driftliche Lehre von ber Sunbenvergebung, welche gleichfalls bie philofophiliche Moral nicht hat, und nicht haben tann, eben baburch aber auch, wie wir nachher seben werben, ber schöftler und ftarften Triebfeber jur Tugend entbehren muß.

Disleich num bie driftliche Moral, vom höchsten Willen ausgebend, vornämlich in gesetzlicher Form, in der Korm des kategorischen Imperativd auftritt, so bebient sie sich doch ebenso wohl auch hoher praktischer Ibe Deen, die denen der Alten vom höchsten und vom Weiser entsprechen. Die Idee des Weisen in der alten Woralspstemen ist das Ideal eines Menschen, der alle Augenden und Guter in sich vereinigt hat. Ein ahnliches Ideal, jedoch gestelgert durch religiöse Beziedung auf ihre objektive Grundibee, hat die driftliche Augendlehre in bem Eben-

bem Chenbitbe Bottes biefenige moralifche Befchaffenheit, worin ber Bille bes Menfchen ohne Berbienft, gleich bem gottlichen von feth ft auf bas Gute und Beilige gerichtet ift, ohne burch Berblenbung bes Beiftes, ober burch uns reine Triebe bes Bergens bavon abgelodt unb abgelente ju werben. Diefen Begriff geben, bes fonbere burch ben Begenfat bes alten und neuen Menfden beutlide, Die Borte bes Apoftele Ephef. 4, 22 - 24, bgt. Cofoff. 3, 9. 10 und Des landthon fuhret ihn aus, loci von 1543 de peccato originis, we iustitia originalis unb peccatum originis gegenseitig befiniret merben. Ber biefes Ebenbilb Gottes nicht befist, tann ihm nicht wohlgefällig fenn; benn nur bas Gotta liche bat Gottes reinen Benfall. Bahrend nun in ber philosophifden Dorat bas Ibeal bes Beifen noch nie erreicht worben ift, behauptet bagegen bie driftliche, bag bie erften Menfchen im Stanbe finblicher Unfduth bas gottliche Chenbild befeffen batten; benn bie Unfduth if eben bie Befchaffenheit bes Menfchen, worin fein Wille von feibft auf bas Gute gerichtet ift. Dag Chriftus bie finbliche Unfchulb als 3beal aufftellt ; ift befannt. Durch ben Berluft berfelben ift bas gottliche: Ebenbith vertoren wors ben, inbem nun Beift . Ber; und Wille nicht

mehr mit bem göttlichen Willen harmonitten, und nur ber zwepte Abam, Tesus Chrstus, hat es wieder in voller Reinheit und herrlickeit reprasentett. Er ist die höchste und voklfianbigste Erfüllung bes göttlichen Sittengelehes, er war gehorsam dis zum Tede am Areuz; darum ruhte auch auf ihm die ganze Liebe und das höchste Wohlgefallen Gottes und über alles hat er ihn er babt. Wer ihm ahnlich mare, der würde das göttliche Wohlgefallen und Wohlwollen verdienen; aber wir sündhafte Menschen verdienen, ed nicht.

Das hoch fie Gut ber theologischen Moral kann gleichfalls nur ein objektives senn, und war kein andres, als das eben berührte gette iche Wohlmellen und Wohlgestuen. Bon Gort geht das Sittengesch aus; zu Gott führt die Erfülung bessellen wird. Durch seinen heilligen Willem fühlen wir uns dazu verpsichtet; diesem gemäß zu sept sichert uns sein. Wohle sesallen zu, und das Geschl seinen Wohle gestallen zu, und das Geschl seinen Wohleschlen zu, und das Geschl seinen Wohleschlen zu, und das Geschl seinen Wohleschlen zu. Der lied größte Geschl, bessen der Webenschlen wiesen. Der Bepfall Gottes gilt dem Frommen mehr als Ehre und Losn der Werte, und Bermuftsen lied groß und

ftart, allen Bufallen und Unfallen, allen Schreckniffen bes Lebens und Tobes, ja bes Martertobes überlegen, Rom. 8, 31 — 39. Die felige Doffnung, dereinft nabjer bie Gotte zu tommen, erhebt und tröftet ihn. Der Friede Gottes wohnt in feiner Bruft und feines ewigen heils fich ges tröffend kann er mit Luther-fingen:

Debmen fie uns ben Leib ,.

i But " Chr', Rind und Weib,

Lag fahren bahin, - ...

Sie haben's feinen Gewinn,

Die heilige Schrift rebet aller Orten so son bem bodiften Gnte, und ja abe schredend von bem bodiften Uebel, namige bem Missilen und Unwillen Gottes, und zeigt und an so vielen hohen und tenflichen Besphelen, wie nglactlich und vie unglactlich biefes, daß Sie sich seines weit besteren ehnnen, als es meine schwachen Worte bermogen. Rehmen Sie dahen siesig Ihr Bibelbuch zur Dand, und ies ben Missile Ihr Bibelbuch zur Dand, und ies ben Missile Ihr Bibelbuch zur Dand, und ies ben Wieblareche wohl.

e lein, die nein bine and keine ma-

geet e gestigche, Entengene fiel enteit

## Siebenter Brief.

Aber wegu uns biefes herrliche und erhabene Befen, fragen Ste befturgt, wenn ber frepe Bille nicht bie Rraft hat, es gu erfallen? mogu Die Ibeale bes Chenbilbes Gottes und bes bochften Gutes, wenn fie mit ben Rraften meines Billens unerreichbar find? . Das Befet hat nach ber Lehre unfrer Rirche einen brenfacher Ruben, usus politicus, paedagogicus unb didacticus. Der usus politicus beffeht barin, bağ es alle, auch bie Michtgerechtfertigten, burch bie Scheu por Gottes Unwillen ju bem in ber Dacht bes fregen Billens ftebenben Geborfam ber Sandlungen antreibt, und fo bie aufere ehrbare Bucht und Drbnung erhalt, bie man im gemeinen Leben mohl ichen Tugenb gu nennen Der usus paedagogicus hingegen bes fteht barin, bağ es uns unfre Mangelhaftigleit und Bundhaftigfeit erfennen lehrt und baburch au Chrifto binfuhrt. Dief ift ein Sauptaugen bes Gefebes; es giebt unb tann une teine moralifche Rraft geben, Die wir nicht haben, aber es giebt une moralifche Ertenntnig, Ertenntnig

unferer Gunbe, Rom. 3, 20; 7,7. \*. gleichen wir unfer Inneres mit bem reinen 3bes ale bes gottlichen Cbenbilbes, beurtheilen wir uns nach ben boben Musfpruchen bes gottlichen Befebes, vernehmen wir bas Gebot: ihr follt heilig fenn, benn ich bin beilig; fo tonnen mir uns nicht anders als tief beschamt und niebergefchlagen fublen; benn nach bem gottlichen Befebe find wir alle Gunber und mangeln bes Rubme. ben wir vor Gott haben follen, unb perbienen fein Diffallen. Die philosophische Moral ichreibt bem Menichen nichts vor, als mas fie fraft ihres burch bie Gunbhaftigfeit ges fcmachten Willens ausrichten tonnen, und halt fie fcon fur gut, wenn fie bieg gethan haben; fo berablaffend ift bie theologifche Moral nicht. Gott will fein Cbenbilb in bem Menfchen fes ben, ben er ihm gum Bilbe erichaffen bat, und

Byl. Luther de servo arbitrio, §. 275: ratio et virtus legis est in sola cognitione, eaque peccati praestanda, non autem in virtute sliqua ostendenda aut conferenda — cognitio enim non est vis, neque confert vim — cognitio peccati quid aliud esse potest, quam cognitio infirmitatis et mali nostri.

wet es nicht in fich tragt, muß ihm mißfallen. Darum forbert bie theologische Moral von bem. ber Gott gefallen will, Reinheit und Beiligfeit, warme Menfchentiebe, fromme Begeifterung fur bas Gottliche; ,unbebingt und ftreng, ohne Un= feben menfchlicher Schwachen wird bas Gefes gepredigt; wer es nicht erfullen fann, - ber febe baraus, wie unvolltommen er ift, ber empfinbe, bağ er nichts weniger als Gottes Bohlgefallen verbient, und wer nicht einmal erfullt hat, mas er tonnte, ber fuhle, bag er Gottes bochften Umwillen verfchulbet; und wenn ihn bann bieg Gefühl unterbruckt und betrubt, fchmergt und auaftigt, fo ift ber erfte Schritt gu feinem Beile gethan : Denn biefes burch bie Lehre und Dres bigt bes Befeges bewirfte, nieberfchlagenbe unb reuige Gefühl (contritio) ift bas erfte Stud ber Sinnebanberung (ueravora, poenitentia), aber nur bas erfte Stud; benn wenn bas ans bere, ber burch bie Prebigt bes Evangeliums bewirtte, erhebenbe und freudige Glaube (fides salvifica) nicht baju tommt \*, fo bleibt ber Menfch

S. ben trefflichen Abschnitt ber Apologie de poenitentia, worin die in der Confess. Art. 12 aufgestellte Eintheilung derselben in contritio und sides trefflich ausgesührt und vertheidigt wird.

immer unseig, und vermag mit allen guten Bosfasen seines Willens nie wahrhaft innertich gut
zu werden; im Gegentheit raubt ihm ienes nies
berschlagende Gesicht immer mehr und mehr alle Freudigkeit und Energie zum Guten, und stürset ihn endlich entweder in verzweifelnde Kurcht,
ober in dumpfe Gleichgüttigkeit gegen das gotte
tiche Geses. Aber herrlich richtet das Gans
gelium die wieder auf, welche das Geses
niederschlug und macht seitg alle die daran
glauben, Rom 1, 16.

hier nahen wir uns nun, werthefter Freund, bem mahren Kern und Mittetpunkt ber chriftie den Religion, wir nahen uns ben Lehren, welche teine menichliche Bernunft, teine einzige Retigion außer der chriftlichen hat, bie uns blog burch übernaturithe Offenbarung gewiß fon konnen.

Bas bebeutet hier bas Wort Evangelium? Unter Evangelium in boginatischem Sinne verssteben, and ber andern. Saupttheil ber gottlichen Offenbarung, namilb bie Berkundungen, Bussagen und Berheisungen bes Mohlgefallens und Bohiwollens, der Liebe und Gnade Gottes, indbesondere die allgemeinen, welche und Bergebung ber Sunden und Erhebung zu Kin-

bern Gottes verheißen, und bie une allein burch Chriftum gewiß find. Soren wir baruber Delanchthon reben in ben locis (1521), de evangelio: "im allgemeinen giebt es zwen Theile ber heiligen Schrift, Gefet und Evangelium; fo wie bas Befet bas Rechte gebietet unb bie Sunde 'geiget, fo ift bae' Evangelium eine Bufage bet Gnabe und ber Erbarmung Gottes, und ein Beugnif bee Wohlwollens Gottes gegen uns, burch welches Beugniß unfere Geelen bes gottlichen Bohlmollens verfichert, alle Schulb fich erlaffen glauben, und aufgerichtet Gott lies ben und loben, froh und freudig find in Gott. . Das Pfand aller jener Bufagen ift Chriftus." Chenbafelbft: "bas Gefeb zeigt bie Gunbe, bas Changelium bie Gnabe; bas Gefet bie Rrantbeit, bas Evangelium bas Bellmittel; bas Ge feb fchredt, bas Evangelium eroftet; bas Befet ift bie Stimme bes Unwillens und Tobes, bas Grangelium bie Stimme bes Lebens und Fries bens, in Summa: bie Stimme bes Brautigame und ber Braut, Job. 3, 29." . 3m Bertrauen auf jene Bufagen ber Gnabe Gottes fen gewiß, bag bu nicht einen Richter fonbern einen Bater im Simmel haft, bem bu ebenfo am Bergen liegft, wie unter ben Menfchen bie Rinber thren Ettern", ib. de iustificatione et fide.

Mm furgeften in ber Apologie S. 170; "bet eine haupttheil ber Schrift ift bas Befes, meldes bie Gunben zeigt, beguchtigt und verbammt. ber anbere bas Evangelium, b. h. bie Bufage ber in Chrifto gefchenften Gnabe, welche in ber gangen heiligen Schrift oft wieberholt wirb. Dagu ift ber 5te Artitet ber Concordienformet su vergleichen, ber ausführlich vom Unterschieb bes Befetes und Evangeliums hanbelt u. a.m. Diefes Evangelium nun und feine Birtungen find ber Philosophie vollig unbefannt, und ebenbarum ift fie fur bie Befferung bes Menfchen, im Bergleich mit bem Chriftenthum, fo fehr unwirtfam. Es ift ihr fcon unmöglich ben Menfchen, weil fie ihn blog por fich felbft verpflichtet, gu bem reulgen und fchmerglichen Gefühl feiner Gunb: haftigleit zu bringen, worin ihn bas Bemußte. fenn, ben beiligen Willen Gottes verlett ju baben, verfegen muß. Wenn es ihr aber gelingt, ben einem und bem anbern Difvergnugen und Unwillen über feine Sehler gu erzeugen, fo fann fie bann weiter nichts, als ihm aus Autoritat hober Wernunft fcblechthin befehlen, fich gu beffern; vermag es aber burchaus nicht, eine Rraft, eine Freudigteit jur Befferung in ihm hervoraubringen ; im Gegentheil wird burch jenes Difvergnugen, beffen Deinliches fie gar nicht ju

heben welß, ber Menich immet mehr niedergebrudt und unvermögend, weßhalb es benn gewöhnlich schlechthin benn Befehlen bleibt, und nicht einmal zur halben, geschweige zur ganzen Ausfuhrung kommt.

Dagegen tann bie theologifche BrilBlebre burch Borhaltung ber helligen Gebote Gottes ben Menfchen mit mahrer Befchamung und Reue, mit mabrem Schmers und Leib uber feine Gunb: haftigfeit erfullen, und mit ernfter, erfcutternber Stimme fpricht fie ju ihm: bu bift fculbig bor Gott; aber fie lagt ibn nicht in ber Erofts lofigleit bes Schulbbewußtfenns verfinten, noch befiehlt fie ihm in biefem nieberbruckenben Bufande bie Befferung, fondern fie vertundet ihm erft mit fanfter Stimme Chrifti troffliches unb erhebenbes Evangelium: Gott will dus fauferet Gnade bid nicht mehr ale fculbig, et will bich wie fein theures Rind betrachten, beine Gunben find bergeben; und nun befiehlt fie nicht mit Strenge - benn fie hat es nicht mehr nothig fonbern fie fragt mit Dilbe: wirft bu auch furber biefen überfcmanglich gutigen Bater burch Gunbe franten tonnen? wirft bu bie fchwere, fdwere Could auf bid laben tonnen, gegen einen fo gnabigen Bater undantbar ju fenn?

Und nun frage ich Sie, wer fann, feiner Unvollfommenheit fich bewußt, an jenes Evangelium glauben, ohne fich im Innerften von einer tiefen und heiligen Rubrung ergriffen ont fublen, bie, inbem fie bas! Gemuth burch und burch erfchuttert und lautert, fogleich bie leben= bige Dwelle eines neuen, an aller Tugenb reis then Lebrus wird? Denn wer tann bie Dffen= barung jener, Batergute boron, ohne von finblis der Liebe: unbi großer Dantbarfeit gegen Gott erfullt gu merben, ohne feinen Billen gern und freudin erfullen ju wollen? wer fann, fich rein pon Gunben und von Gott gelicht fuhlen, ohne bas Gemeine und Schlechte von fich ju ftogen, inbrie tem Beneifterung fur bas, Eble und Gute erfullt ju merben ? mirb ber, gegen ben Gott fo mithe und waterlich fich bemiefen bart und upe britverlicht gegennfeinen Rachften banbeln, ber aud Gottes Rind ift mirb er fo abicheulich baubeln , wie jener Ghulbner , Matth. 18, 27,ff.? Birb ber enblich folg und hochmuthig fenn, ber anicht burch fein Berbienft, fonbern burch Gottes Gnabe befeligt ift; wird er nach irbifchen Gutern jagen und fchmachten, ba er bas bochfte Gut, bas Wohlwollen Gottes befist? Rein, alle Arudite bes Beiftes, Liebe, Freude, Friebe, Ge bulb ; Freundlichfeit , Gute, Bertrauen, Sanfe

muth, Reufcheit erfallen bas Berg bes bot Gote Gerechfreitigen, und es ift feine Lugend, es ist tein Lob, bas nicht aus bem Glauben an jenes Evangellum, an jeme Lufage ber Gnabe und-Liebe Gottes von selbst entspränge.

Diefe vollige Erneuerung bes Menfchen nennet unfre Ritche bie Biebergeburt. Eins. ber glangenbften Benfpiele bavon ift ber Apoftel Paulus. Schnaubend mit Morben und Drauen jog er nach Damascus, ein mahrer Butherich; ba ericheint ihm im Glange bes Simmels Chriftus, ben er verfolgte, liebreich und gnabig, und ermablt ihn gum Upoftel ber Beiben; Bermerfung und Strafe hatte er verbient, und Liebe und Muszeichnung war ibm geworben. Erichuts tert im Innerften burth biefe gulle ber Gnabe war er von biefer Stumbe an, recht eigentlich ein wiebergeborener Menfch. Borbin baftig und auffahrenb, fest nur muthig und entichiof= fen; vorbin gewaltthatig, jest fraftvoll und unternehmenb; einft unaufhaitfam wiberfeblich ge-'gen Alles, mas fich ihm in ben Beg legte, jest nur beharrich; einft verwilbert und finfter, jest nur ernfthaft; einft graufam, jest nur ftrenge; einft ein rauber Belote, nunmehr gottesfürchtig; Tonft unerweichlich, verfchloffen fur Mitgefuhl

und Erbarmung, nun felbit mit Ebranen befannt, bie er an anbern umfonft gefehen hatte. Borbin niemandes Freund, nun Mitbruber ber Menfchen, wohlmeinenb, theilnehmenb, mittele big; boch nie fcwach, immer groß, mitten in . Wehmuth und Rummer, mannlich und ebel; fo geigt er fich in feinem erfchutternben 26= fchiebe von Dilet, Apoftelgefch. 20; er ift mie ber Ubichieb Dofe, wie bie Abbantung Gamuele, innig und herglich, voll Gelbftbemußt= fenn und im Schmerze voll Sobbeit. So bat fein Gemuth burch jene Cataftrophe nicht bloß eine andere Richtung erhalten und feine immer aufgefturmte Erregbarfeit nur einen anbern Strebepunft, fonbern biefes ungegahmte Bermogen wurde in allen feinen Reigungen und Leibenfchaften ju einem Cbenmage gebracht, bag fich große Rrafte barmonifch ju einer neuen Bemutheftimmung ordneten, aus beren Ginheit ber erhabene Charafter entfpringt." \* Wenn Gie fich felbft aus ber Quelle überzeugen wollen, wie biefer vorher fo furchterliche Denich als Chrift ein Mufter aller Tugenben mar, fo lefen Gie in feinen Briefen, wo überall bie erhabenften

<sup>\*</sup> Sug, Ginleitung ins D. T. 2r Theil. G. 216.

und rabrendfen Eigenschaften ber menschichen Gerle im schönften Bereine hervortreten; aber überzeugen Sie fich auch sugleich, daß er bieß alles sich nicht durch verdientliche Anstrengung feines freven Willens gegeben, sondern baß es aus der Fulle seines burch ben Glauben an Gottes Gnade begeisterten Gemutthee, nothwendig und von felbft entsprang. Im nachsten Briefe ein mehreres vom Glauben.

## Mchter Brief.

Sehr schon schilbert die psychologisch nothe wendigen Wirkungen jenes Glaubens unser Mer lanchthon in ben locis (1521) de fide efficacia: "ber Glaube kann nicht anders, als so sich dußern, baß er in allen Creaturen Gott auße eitzigste bienet, wie ein guter Sohn seinem Bater zu thun pfleget. Denn wenn wir durch ben Glauben die Batmbergigkeit Gottes fühlen, und seine Gute durch das Evangelium erkennen.

fo fann ber Beift nicht anbers, als Gott wiebet lieben, und freudig fenn und Gott gleich= fam gegenseitig verpflichtet feine Dantbarteit fur eine fo große Gute bezeugen, wovon Paulus trefflich faget , bag wir burch ben Glauben Abba, lieber Bater! riefen. Weil benn fernet ein folder Ginn fich mabrhaft Gott unterwirft, fo erflict er Stola, Chrgeis, Deib und Diggunft, Sabfucht, Bollufte und bie Fruchte berfelben; hat Gefallen am Befcheibenen, haffet ben Capismus und verabicheut bie Begierben, mas gleichfalls Paulus treffent fagt: jest fchamt ihr euch eurer fruheren Fruchte. Daber erichließt er fich gegen alle feine Dachften, bient ihnen, giebt fich jur Beforberung ihres Rugens' bin, balt ihre Roth fur bie feine, und hanbelt alles mit allen mahr und aufrichtig, nichte ehrsuchtig unb: mifigunftig. Dief iff bie Birffamfeit bes Glaubent, fo bag man aus biefen Fruchten leicht ettennen fann, in welchen Bergen ber mabre Glaube fen. Bon foldem Glauben fchreibet Paulus Gal. 5, 6 - und trefflich Johannes, 1 30h. 4, 7.8 - und Petrus, 2 Petr. 1,5 ff. -Das ift bie Summe bes driftlichen Lebens, ber Glaube mit feinen Aruchten. Bir brauchen nicht bie Arten und Formen ber Tugenben, wie Die Philosophen ju unterfcheiben, ber Glaube

allein, bas Bemuftfenn ber Gnabe Gottes ift aller guten Sanblungen Quelle, Leben und Roch fconer Luther in feiner Richtschnite." lebenbigen Sprache im Germon von der Freps' beit eines Chriftenmenfchen, (Bald). Musg. Th. 19. S. 1231 \*): "Dbwohl ber Chrift gang fren ift, fo macht er fich bod wieberum williglich gu einem Diener, feinem Rachften gu helfen (vgl. I Cor. q, 19.), und fahrt und handelt mit ihm, wie Gott mit ihm burch Chriftum gehanbelt bat, und bas alles umfonft, und fuchet nichts barin als gottliches Boblgefallen und benft al= fe : wolan . mein Gott hat mir unwurdigem Menfchen ohne alles Berbienft, lauterlich umfonft, und aus eitel Barmbergigfeit gegeben burch und in Chrifto vollen Reichthum aller Frommigfeit und Geligfeit, bag ich hinfort nichts mehr bebarf, benn glauben, es fen alfo. En, fo will ich folchem Bater, ber mich mit feinen uberfdmanglichen Gutern alfo überfcuttet bat, wieberum fren, froblid und umfonft thun, mas ihm wohl gefallt, und gegen meinen Rachften auch werben ein Chrift, wie Chriftus mir worben ift,

S. bas Lob blefer vortrefflichen Schrift ben Pland, Gefchichte bes protestanti= ichen Lehrbegriffs, Th. I. S, 319.

und nichts mehr thun, benn was ich nur febe ibm noth, nublich und feliglich fenn, bieweil ich boch burch meinen Glauben alles Dings in Ehrifto genug habe. Siebe also fleuset aus bem Glauben bie Liebe und aus ber Liebe ein fren, willig, froblich Leben, bem Rachsten zu bienen umfonst." Bgl. Concordiensormel S. 701.

Bierben feben wir nun bie Gigenthumlichfeit und Einzigkeit ber driftlichen Beilelebre am beutlichften hervortreten. Bir baben oben bas Bohlgefallen und bie Liebe Gottes als bas hochfte But ber theologifchen Moral tennen ge-Much bie Moral aller andern Rellaio= nen, fo wie bie ber Philosophen bat jebe ibr bochftes Gut. Aber ben ihnen allen muß man fich es erft erwerben ober verbienen, und fann es boch nie erreichen, und bleibt baber emia unfelig. Umgefehrt giebt bas Chriftenthum bem Menichen bas hochfte Gut querft \*, ehe er es fich verbienet bat, ja noch ehe er es fich vers bienen fann, (benn es fichert ihm bie Rinbichaft Gottes fcon ben ber Taufe gu), unb fucht bann burch ben Glauben an feinen Befis

<sup>\*</sup> Damit wird jeboch nicht gefagt, baf es gleich in einem nicht mehr gu fleigerns ben Grabe gegeben murbe.

bas Bert bes Menfchen mit ben fanften unb iconen Ruhrungen ber Dantbarteit, ber Liebe und Kreube ju erfullen, und fo erft fein ganges Innere ju lautern und ju verebeln, ehe es gute Sanblungen von ihm forbert; biefe fann er bann aber auch erfullen aus ber reinften uneigennubigften Liebe gum Guten, ohne bas minbefte felbftifche Intereffe, welches fich ben bem, ber bas Bohlgefallen Gottes erft burch feine quten Sanblungen erwerben will, immer mit einschleichen muß. Das Chriftenthum alfo bie milben und fchlechten Baume erft gut ebeln und guten, ehe es gute Fruchte verlangt; benn wie Buther vortrefflich fagt, von bet Frens beit eines Chriftenmenfchen, G. 1225: "wie bie Rrucht nicht ben Baum, fonbern ber Baum bie Rrucht tragt, (Matth. 12, 33 - 35), fo machen qute, fromme Werfe nicht einen guten, frommen Mann, fonbern ein guter, frommer Mann machet gute, fromme Berte, und bofe Berte machen nicht einen bofen Dann, fonbern ein bofer Mann macht bofe Berte; alfo bag alle mege bie Perfon guvor muß gut und fromm fenn por allen guten Berten', und gute Berte folgen und ausgehen von ber frommen und guten Perfon \*. Alfo mer ba will qute Berte

<sup>\*</sup> Bgl. Concorbienformel, Art. 3. G. 688:

ethun, muß nicht an ben Werken anhehen, sonbern an ber Person, die die Werke thun soll.
Die Person aber machet niemand gut, benn allein der Glaube." Die tritt num die praktische
Philosophie gegen das Christenthum sehr zurück.
Sie vermag nicht die Person gut zu machen,
soudern nur, der schon guten Person Borlschriften
zu geben, was die Absologen nur als den dritten Nusen des Bestese (usun didacticum)
betrachten. Kant selbst gesteht sehr aufrichtig,
daß es alle seine Begriffe übersseige, wie ein
nachtlicherweise böser Mensch sich selbst zum gut
ten mache "denn wie kann, ein böser Baum
gute Früchte bringen", Religionslehre S. 46°.

oportet personam primum esse iustam, antequam bona opera facere queat.

Seine gange Moral ift baber eigentlich auch nur an solche Menschen gerichtet, bie wenigstens bie Jauptjade der Augend, welche er vorschreibt, schon bessen, benn, nur der handelt and ihm stittlich der aus Achtung afte das Geses so handelt. Diese Achtung aber zu baben setz selbt solch schon Sittlickeit voraus, ja sie ist die Sittlickeit selbst, wie es Kritit der prakt, Vernunft E. 134 ausbrücklich steht; so ist die Uchtung für das Geses nicht Teches feber zur Sittlisselft, sondern sie ist die feber zur Sittlisselft, sondern sie ist die

Dennoch will er es nachher begreiflich machen, und fpricht fogar, theologifche Musbrude migbrauchenb, von einer Wiebergeburt burch eine einzige unmanbelbare Billensentichliegung, bie ben oberften Grund ber Marimen umtehren foll; bieß ift aber in ber That gang miflungen; benn jene Willensentichliegung felbft, wenn fie nicht bloke Sache bes Bebantens fenn, fonbern wifflich einen Effect aufe Innere hervorbringen foll, fann gar nicht anbers ale bie Frucht eines ichon guten Baumes fenn, und es wird alfo bier un= philosophischermeife vorausgefest, mas erft herporgebracht merben foll. Gleich bie Behaup= tung, wobon bie gange Debuction ausgeht, bas ungeachtet bes Abfalls jum Bofen, bas Gebot ein guter Menfch ju werben, unverminbert in ber Geele fchalle, ift unrichtig; im Gegentheil verminderter und immer verminderter fcallt jenes Bernunftgebot im Menfchen, je fchlechter er wirb, und um fo meniger vermag er es gu erfullen. Dagegen bas objettive gottliche Be-

Sittlichkeit felbst, subjektiv als Tiebfes ber betrachtet. Wie aber bie, in welchen biese Achtung nicht Triebfeber ift, bagu gu bringen fepen, bas lehret er nicht.

ses, was nicht bloß innerlich spricht, sondern qued außerlich aus Autorität des höchsten Gottes den Menschen geboten wird, varmag auch den größten Sunder aufzurütteln und in Anglt und Schrecken zu sehen, und die Offenbarung der Gnade verwandelt selbst ein den wärtstenden Zeloten in den wärmften Menschenfreund. hätte sich word Paulus kraft seines frepen Willens so verwandelt können?

Jene Offenbarung einer Gnabe und einer witerlichen Liebe Gottes, auf die wir teine Ansprüche vorweisen konnen, macht nun bie, weiche baran glauben nicht nur wahrhaft innerlich geut, sondern sie macht sie auch eben badurch wahrhaft frey ". Die philosophische Tugend ist eine sich abgeswungene Unterwerfung unter das kalte und stenges Sittengeses, ja, Kant tadeit sogar dies jenigen, die sich anmaßen, gleichfam als Wolone taire vom Gebote unabhängig, bies aus eigner Luft das Gute thun zu wollen (Kritik der praft.

<sup>\*</sup> Vult Deus, ut populus Novi Testamenti sit populus spontaneus, et ut spontanea officia offerat; atque obedientium non invitus aut coactus sed ex animo praestet; hilarem enim datorem diligit Deus Cont. Form. de bonis operibus ©.702.

Bernunft, S. 146 \*; aber, trob Rant, ber Chrift ift fren, er ift fein Rnecht, er ift ein Rinb im

Der gange Abfchnitt von ben Triebfes bern ber reinen praftifchen Bernunft, von G. 126 an, zeigt fo recht ben fnechtf= fchen 3mangegeift, ber bas Befen ber fantifden Engent ift, und woburch fie fid) von ber mahren driftlichen fo febr unterfcheibet. Bgl. Schiller über Unmuth und Murbe: "in ber fantifchen Moralphilosophie ift die Ibee ber Pflicht mit einet Saute vorgetragen, bie alle Grasien : baven guruchichrecht, und einen fcmachen Berftand leicht versuchen fennte, auf bem Bege einer finfteren und mondifden Aszetit bie moralifche Boutom= menheit au fuchen. - Womit aber baben es bie Rinber bes Saufes verfchuls bet, bag er mur fur bie Rnedite forgte? Beil oft febr uureine Refgungen ben Ramen ber Tugenb ufurpiren, mußte barum auch ber uneigennüsige 2ffeet in ber ebelften Bruft verdachtig gemacht werben ! - Bie fotten fich bie ebeln Empfindungen ber Schonheit unb Treibeit mit ben außeren Geifte eines Gefebes vertragen, bas ben Denfchen mehr burch gurcht ale burch 3 uverficht leitet? - Die fittliche Bollfommenheit bes Denfchen fann nur aus ben Untheil feiner Reigung an feinem mos ralifden Sanbeln erhellen. Der Denich namlich ift nicht bagur bestimmt einzelne

Haufe Gottes; wir haben nicht einen knechtlichen Gefft einsfangen, baf wir uns abermals fürchern Gefft einschaften wir haben einen kindlichen Beift einpfangen Rom. 8, 15, 16, vgl. Ioh. 8, 32, 35 f. Galat. 4, 5 — 7: also ist num hier kein Knecht mehr, sondern eitel Kinder; wo der Geist des Hern ist, da ist Freiheit 2 Cor 3, 17; wir sind zur Freiheit beuffen; die vom Geiste getrieben werden, die sind nicht unter dem Geses bei ibe num der Beift Gal. 3, 13, 18, und 1 Am. 1, 9, dem Geechten ist nicht das Gesch gegeben. Ja der wahre Christ soll se, vom Mang und von den Dro-

fittliche Sandlungen gu verrichten, fonbern ein fittliches Befen gu fenn. Richt Bugenben, fonbeen bie Tugend ift feine Borfdrift und Tugenb ift nichts anbere ale eine Reigung gu ber Pflicht. - Der Menfch barf nicht nur fonbern foll Luft und Pflicht in Berbinbung bringen; er foll feiner Bernunft mit Freuben gehorden. - Erft alebann, wenn fie aus feinet gefammten Menfche beit hervorquillt, ift feine fittliche Dents art geborgen; benn fo lange bet fittliche Beift noch Gewalt anwendet, muß ber . Raturtrieb ibm noch Dacht entgegengus feben haben. Der blos niedergeworfene Reind fann wieber aufiteben; nur ber verfohnte ift mahrhaft übermunben." 7.4. 678 A

hungen bes Gefebes fenn, b. b. wie es Melanchthon (loci von 1521 de abrogatione legis) treff= lich ertlart: "nicht fo, bag er es nicht ju thum braucht, fondern bag et gern und von Bergen will und municht, mas bas Gefet forbert" und ebendafelbit: "in fo fern find wir vom Gefebe fren, ale es biejenigen nicht als Gunber verbams men tann, bie in Chrifto finb, fobann weil bie, welche in Chrifto find , jur Erfullung bes Gefebes fich geiftig hingetrieben fuhlen, Gott lieben und werth halten, ber Roth bes Rachften fic accommobiren, und bas munichen, mas bas Gefet forbert, fo bag fle es thuen murben, wenn auch fein Gefet gegeben mare; ihr Biffe, ber geiftige Trieb namlid, ift nichts anbere ale bas lebendige Gefeb." . Es ift außerorbentlich fcon,

Echiller, über Anmuth und Murbe, nennt bie Seele eines solichen Menischen eine schöne Seele: "ber einer fonten Gene fund nicht sowohl bie einzelnen handlungen fittlich, sondern der gange Charatter (was Luther bie Person nennt) ist es. Man kann ihr auch keine einigige barunter zum Berd irt anrechnen, well eine Befriedigung bes Triebes nie bervienstlich beigen kann. Die schönen, delle bat kein andres Werbeinft, als daß sie ift. Mit einer Leichtigkeit als, ob blos-

baß im N. T. biese driftliche Trepheit immer mit ber Kindschaft Gottes in Berbindung gefebt, und aus ihr abgeleitet wird. So wie

> ber Inftinet aus ihr hanbelte, ubt fie ber Menfchheit peinlichfte Pflichten aus. und bas helbenmuthiafte Dofer, welches fie bem Naturtriebe abgewinnt, fallt mie eine frenwillige Birfung eben biefes Tries bes in die Augen. Daber weiß fie felbit auch niemals um bie Schonheit ibres Sandelne und es fallt ihr nicht mehr ein, bag man anbers handeln und em= pfinben tonnte; bagegen ein fculgerechter Bogling ber Sittenregel, fo wie bas Bort bes Meiftere ibn forbert, jeben Mugenblid bereit fenn wird, vom Berhaltnig feiner Sanblung jum Befet bie ftrenafte Rechnung abzulegen. Das Leben bes leuten wird einer Beichnung gleichen, worin man bie Regel burch harte Striche ans gebeutet fieht und an ber allenfalls ein Lehrling Die Princfpien ber Runft lernen Connte; aber in einem ichonen Leben, find wie in einem titianifden Gemablbe alle iene fcneibenben Granglinien verfchmunben und boch tritt bie gange Geffalt nur befto mahrer, lebenbiger, harmonifder her= vor. Rur im Dienft einer ichonen Geele fann bie Ratur gugleich Frenheit befigen und ihre Form bewahren, ba fie erftere unter ber Berrichaft eines ftrens gen Gemuthe, lettere unter ber Ungrobie ber Sinnlichkeit einbugt.

Gott ben Menichen feine vaterliche Liebe und Gnabe eher ichentet, als fie fie verdienen und verbienen tonnen, fo lieben auch bie Eltern ihre Rinder nicht, weil fich biefe ihrer Liebe murbig gemacht haben, fonbern aus bloger elterlicher Liebe, lange ehe bie Rinber fich irgend einer Liebe murbig machen tonnen; ja fie tonnen bie elterliche Liebe nie vergelten. Aber barum gehorden auch gute Rinber ihren Eltern nicht mit 3mang, fonbern mit Luft und Liebe, und wollen burch ihren Behorfam fein Berbienft erwerben, fonbern nur bas elterliche Bohlwollen , mas fie fcon befigen, nicht verlieren. Go verhalt fich ber gerechtfertigte Chrift ju feinem Gott; fcon ben ber Taufe hat ihn' Gott fur fein Rind erflart und ift immer gnabiger und liebevoller ges gen ihn gefinnt gemefen, ale er es je verbienet hat, noch verbienen fonnte, baher gehorcht er ibm, bewegt von Liebe und Ruhrung, mit Gifer und Freudigfeit, und erfult gern alle Unfordes rungen bes Gefebes und fann fich nimmer im Guten genug thun. Mus frepem, inneren Eriebe und nicht mehr aus Rothigung bes Befebes thut er bas Gute; bod aber behålt bas Befet für ibn ben großen Ruben \*, eine Borfchrift au

Bgl, Conc. Form. Art. 3 de tertio usu

fepn, wie das Gute und welches Gute zu thun fep, besgleichen in dem Falle eines Streits der sinntlichen und übersinntlichen Gefühle, der auch, da die Frenheit des Menschen hier nur besonnen und nicht vollendet wird, in den Berechtstetigten baufig noch eintritt, durch die heit ligfeit seines Gebots den Ausschlag fur die legetern zu geden. Dieß ist der fichon odenerwähnte usus didactious des Gesches, der es zugleich verhindert, daß die christliche Frenheit nicht aus Stehum oder Leichtssinn mißbraucht werden kann.

Doch überhaupt ift bie chriftliche Rechtfertigungslehre von ber Gefahr eines Mistrauchs zur moralischen Fahrlaffigseit, die man ihr hat zum Borwurf machen wollen, nicht nur ganz entfernt, sondern fie weiß ihr auch viel kräftiger zu begegnen als die philosophische Seichtrechtscttigungslehre; benn sie kann den Gerechtfertigten sohn aus ben Mortben der Liebe und Dankbateit viel nachdrucklicher zur steten Tugend vers

legis divinae. Auf biefen tertius usus allein will de Wette die hriftiche Sittenlehre beschränken, theologische Zeitschrift von Sheiermacher, de Wette und Lücker. Dest I. S. 250 f.

pflichen, und ihn viel ftatere von ber Sunbe, weit fie fur ihn zugleich Sunbe bes ichwerften Unbants wird, abhalten, als biefe ben erft zu Rechtfertigenben \*.

Ueberlegen Sie nun fur fich, ob ein umeigennutigeres und ebleres, ein boberes und
fconcres Berhaltnig bet Menichen zu Gott moglich ift, als jenes findliche, woben von Seiten ber Menichen nur Schuld, aber tein Berbienft ftatt finben kann, und leben Sie recht
wohl.

## Reunter Brief.

Diefe, in ben vorigen Briefen bargeftellte, ichone und einfache Lehre, ber Sie Ihren berge

Bgl. Michaelis über die Lehre von ber Ginde und Genugthung, S. 363-599 f., 618 und 621 und Stort Er-lauterung des Briefs an die hechter, (Abingen 1809) in der Abhandlung über den 3weck des Tobes Telu S. 382 ff., 389, 988,

lichen Benfall nicht' verfagen tonnten, biefe ift bas Befentliche ber vom menfchlichen Gelbftbunfel und Unglauben fo vielfach angefochtenen, und in neuerer Beit faft gang aufgegebenen Beitelebre bes Chriftenthums. Ge undriftlich inbeg uns fer Beitalter mar und noch ift, fo murbe bennoch biefer faft allgemeine Abfall von ben Grundlehren, worauf Luther bie proteftantifche Rirche grunbete, und worauf bas Chriftenthum aus allen Berirrungen immer wieber gurudtommen wirb, er murbe unerflatlich und unverantworts lich fenn, wenn es fich nicht ergabe, bag in Un= fehung berfelben große Migverftanbniffe, ja vollig falfche Begriffe obwalten, bie meift von ben Musbruden herrubren, worin fie vorgetragen merben. 3ch muß Ihnen atfo biefe Musbrude noch beutlich machen, bamit fie vor abnlichen Diffverftanbniffen bewahrt bleiben.

Die protestantische Kirche behauptet, daß altein durch ben Glauben der Mensch vor Gott gerechtsettigt umd beselfigt wurde. Rechtsettigen, justificare, Sucaiouv von Sucaios, welches un' serm gerecht entspricht, aber eine ausgebehntere Bedentung hat, indem es sich nicht bloß auf juribische, sondem auf moralische Unstraflichkeit überhaupt bezieht und einen Menschen begeldnet, ber fo ift, wie er fenn foll und atfo Gott wohlgefallt. Rechtfertigen nun heißt, einen fur ftraffos, für gottgefällig erflaren; und bie Rechtfertigung bezieht fich nicht fowohl auf einzelne Sanblungen, ale auf Die gange Perfon (non est certi operis sed totius personae approbatio. Apologie, G. 101). Gott rechtfertigt und, inbem er unfre mannigfachen Rebler, unfre Ermangelung bes Ruhms, ben wir por ihm baben follten, aus lauterer Liebe uns vergiebt, un= fere Schulb por ihm ale getilgt, ober unfere Gunben ale verfohnt erflart, und feines erneuten Bohlwollens uns verfichert. Mit biefer Rechtfertigung, ift bie Erhebung ju Rinbern Gottes, b. b. bie Erhebung in ein Berhaltnif ju Gott, worin wir und einer großeren Bute und Liebe von ihm erfreuen burfen, ale wir perbienen und verbienen fonnen, ungertrennlich verbunden; benn bie er gerechtfertigt bat, bie hat er auch verherrlicht, Rom. 8, 30; auch pflegen bieg bie fombolifchen Bucher beftanbig mit: einander in Berbindung ju feben, j. B. Conc. Form., Urt. 3. G. 682: "bie Gerechtigfeit bes Glaubene ift Bergebung ber Gunben, Biebervereinigung mit Gott und Unnahme gu Rinbern Gottes", val. 684. 690 unb.95. Dag une biefe Rechtfertigung nicht burch ein Befen, bas felbft

ber Uebertretung bes Gefebes ichutbig war und feibft Rechtfertigung bedurfte, senbern nur burch ein Wefen, bas bem Gefebe durch Thun und Leiben vollig genügt hatte, jugefagt werben konnte, war unumganglich nothwendig. Rur so konnte bie heiligkeit bes Sittengefebes und die unverdiente Rechtfertigung vollkommen nebeneinsander bestehen.

Die fatholifche Rirche verfteht unter ber Rechtfertigung ein wirkliches gerecht und tugenb= haft machen burch Gingebung neuer Rrafte jum Guten, welche Deutung bes Bortes aber unfere Rirche verwirft, indem fie bie Rechtfertis gung bloß ale einen Musipruch, eine Erflarnng Gottes, ale eine Bufage feiner rechtfertigenben Gnabe betrachtet. Gin Musfpruch, eine Ertid= rung, eine Bufage hat aber naturlich feine Gel-" tung und feine Birtfamteit fur mich, wenn ich fie nicht glaube, und hieraus ergiebt fich nun, mas es heißt: wir merben burch ben Glauben gerechtfertigt. Unter bem Glauben wirb bier namlich nicht ber Glaube an bas Chriftenthum überhaupt, an bie Ginbeit; Drepeinigfeit Gottes u. bal. verftanben\*, fonbern nur ber

Diefen Grrthum beftreitet Jacobus 2, 19. 20, vgl. Apologie S. 107 - 109.

Blaube eben an jene Erflarung, an jene Bufage ber rechtfertigenben Bnabe Bottes, mit anbern Borten: unter bem rechtfertigenben Glaus ben wirb nichts anbers verftanben als eben ber Glauben an unfere Rechtfertigung burch bie Gnabe Gottes. In einer Menge pon Stellen fagen es bie fymbolifchen Bucher, fagen es Lus ther und Melanchthon, bag ber rechtfertigenbe Glaube nichts anbere ift als jener fpegielle Glaube an Gottes rechtfertigenbe Gnabe, nichts anbere ale bie Ergreifung und Uneignung ber in Chrifto bargebotenen Rechtfertigung . Wenn man alfo fagt; wir werben burch ben Glauben, gerechtfertigt, fo beißt bieg blog: Gott bat und burch feine Gnabe gerechtfertigt, und wir getroften une beffen, inbem wir baran glauben. "Smmer muß man, fagt Mafanchthen loci (1543)

<sup>\*</sup> Dieß belegt nun freylich die katholische Kitche mit bem Anathema Conc. Trident. Sess. VI. de instifficatione, Can. XI. XII., aber nitgends tritt auch das Schwankende, Bweydeutige und Unrichtige spres Systems beutlicher hervor als in ihren Bestimmungen über die Rechtfettigungsseher, worin alse Begriffe, Rechtsettigungs, Glaube, Gnade u. a. doppelsimig sind, indem sie gugleich Wickendes und Gewirkes, Objektives und Subjektives bezeichnen.

de vocabulo fidei biesen Sat correlativ verfteben: wir sind durch ben Glauben gerechtfertigt, das heißt, wir sind durch Gottes Gnade gerechtfertigt." Paulus selbst wechselt mit ben Ausbrücken, durch den Glauben und durch die Gnade gerechtfertigt werben, als correlativen Begriffen ab, und braucht dalb diesen, bald jes nen, Ephel. 2, 8 beyde vereinigt, aus Gnaden sept ift beseicht durch den Glauben bestellt durch den Glauben bestellt durch den Glauben bestellt durch den Glauben.

Diese Rechtsertigung und Beseitigung durch ben Glauben ait die Jusage ber gottlichen Gnabe ftellt nun ber Apostel eine Rechtsertigung durch bie Werke, ober durch die Juverschaft auf die Werke entgegen, woben schon durch den Gegensaß klar wirt, das unter Werken nicht bloß dur gere Gebrauche und Carimonien, sondern alles verstanden wird, was von unstere Seite Anfpruche auf das göttliche Wohlgesallen begründen der das göttliche Wohlgesallen begründen ihr under ganges außeres und inneres Berbienst, welches der Apostet fur au nichtig ertfatt, um uns des göttlichen Wohlgesallen gewiß zu machen. Satte der Apostet überall

The Holling

<sup>\*</sup> Semper enim accusabit nos lex, quia nunquam legi Dei satisfacimus, Apologie S. 178.

blos ben Brrthum beftreiten wollen, bag bie au-Beren Gebrauche nicht rechtfertigten, und verftanbe er blog biefe unter bem Borte coya, fo murbe er ihnen bie bobere Tugend als mah: ren Brund ber Rechtfertigung entgegengefest haben \*; aber er ftellt ben Berten bie Gnabe Gottes gegeniber, woraus benn beutlich genug bervorgebt, baf er nicht bie Meinung batte, melde ibm bie alteren und neueren Gegner ber Rechtfertigungolehre unterfdrieben (Upol. G. 77), bie Meinung namlich, bag gwar nicht bie außeren Gebrauche, mohl aber feine bobere Zugenb. fonbern bie, baf weber iene noch biefe. bag allein bie Gnabe Gottes ben Menfchen rechtfertige. Es ift unmöglich, bag Paulus iene Meinung gehabt habe, ba er bie Eugend, ber er Werth beplegt, erft aus bem

Bgl. M. & Moos turze Austegung bes Briefs en bie Gatatre S. 58: "Paur tus fagt alfo nicht, bu mußt anifact ber finbischen Werke, welche bid bas Catismoniagesie lebert, bespret theur, welche bid Chriftus als ein Gesegeber und Borbitb icher, um bich selbst aus ben Kuchen, fondern verweiset ben Menschan allein auf ben Giauben."

Glauben entspringen laft \*, und ber Brief an bie Romer zeigt bie Falfcheit berseiben fo flar, bag er eben barum ben Gegnern ber mahren Lehre erstaunend anftofig ift.

Benn alfo ber rechtfertigenbe Glaube nichts anders ift ale ber Glaube an unfere Rechtfertis gung burch Gottes vaterliche Gnabe, fo ergicht es fich baraus von felbft, wie grundfalfch es ift, ben Glauben als basienige zu betrachten, mas Bott erft bemoge ober veranlagte, und fur gerechtfertigt zu halten, ober mas erft vorhergeben muffe, ehe und Gott fur gerechtfertigt erflaren tonne. Es ift nicht nur falfch, fonbern es ift abfurd. Wie in aller Welt fann ich benn glauben, bag ich gerechtfertiget fen, wenn ich es noch nicht bin, fondern wenn eben biefer Glaube erft bie Bedingung ift, unter ber ich es werben foll. Bare es nicht thorigt und lacherlich gu jemand ju fagen : wenn bu glaubit, bag ich bir verziehen habe, fo werbe ich bir verzeihen? -Das mas in une ber Rechtfertigung vorherge= ben muß, ift nicht ber Glaube an bas Evange=

<sup>\*</sup> Bgl. ben trefflichen britten Abschnitt ber Apologie de dilectione et impletione legis.

fium, sondern die durch das Geset gewirkte contritio, die Reue und Bekummernis über unsere Sundhaftigkeit\*, wer die nicht sühlt, den rechstertigt Gott nicht \*\*; aber über alle Menschen, die threr Sundhaftigkeit wegen bekummert sind, ist burch Ehriftum Gottes gnaddige Rechtsettigung objektiv ausgesprochen; nicht alle sind Christen, aber alle sind Ericsete \*\*\*, und Gott straft niemand darum, weil ihm seine Gnade nicht offenbaret ist; subjectiv aber fühlt dezienige, der es noch nicht weiß, daß er vor Gott grechtsettigt ist; hier aus Erden noch nicht veiß, daß er vor Gott grechtsettigt ist; hier auf Erden noch nicht bie Freude, den Frieden und die Erneuerung in sich, die Glaube daran im Glaubigen hervorbringt.

<sup>\*</sup> Bergl. ben Abschnitt ber Apologie de poenitentia und in ber Concerbien-Forzmel Art. 3. S. 6.87: "wahre und ungeheuchette Reue muß vorangehen"; u. 688: "ber wahre und beseifigende Glaube ist nicht in benen, bie der Reue entbehren; benn wahre Reue geht voran, und ber erchfertigende Glaube ist nur in benen, bie wahre, nicht eingebildete Reue schlen, bie wahre, nicht eingebildete Reue schlen."

<sup>&</sup>quot;Denn bas Evangelium kundigt bie Bergebung ber Sunden nicht ben sicheren, sondern den betrübten und wahrhaft reuisen Selem an." Conc. Korm. S. 711.

Bgl. Thomas Abbt's treffliche Schrift; vom Berbienfte, S, 252 f.

Ber nicht glaubt, tann bie ausgesprochene Rechts fertigung nicht auf fich beziehen, er fann fich nicht gerechtfertigt fuhlen, wenn er es auch ift. Der Glaube ift alfo nicht bas, mas une bie Rechtfertigung erft erwirbt - benn bie ift uns fcon langft burch Gottes Gnabe jugefprochen nicht bas mas une objettiv rechtfertigt, fonbern blos bas Mebium \*, woburch wir une gerechts fertigt miffen und fuhlen. "Go oft mir vom rechtfertigenben Glauben reben, wollen wir bas Dbieft baben verftanben, haben, namlich bie gus gefagte Gnabe; benn ber Glaube rechtfertigt und befeligt nicht begwegen, weil er an und fur fich ein verbienftliches Wert fen \*\*, fonbern nur, weil er bie jugefagte Gnabe annimmt" Apol. G. 70. Conc. Form. G. 684.

Wollte man alfo bie gange Lehre fo auss bruden, bag tein Difperftand moglich ware, fo mußte man fie fo faffen: wir konnen uns- vor

<sup>\*</sup> Sola fides est illud unicum medium et instrumentum, quo gratiam — apprehendere et accipere possumus. Concorb. Form. ©.689.

<sup>\*\*</sup> Dieg halten so viele fur Lehre ber prostestantischen Rirche, obgleich es in biefer Stelle so ausbrudlich verneint wird,

Gott nicht durch bie Zusersicht auf unser moralisches Berbienft gerechtfertigt fubten, sonbern blos durch ben Glauben an bie burch Chriftum und geworsene Busage feiner vaterlich rechtfertigenben Snabe.

Diefer Glaube ift es benn, ber benr uber feine Gunbhaftigfeit befummerten Menfchen burch bie Prebigt bes Evangeliums mitgetheilt, mabre Erfullung bes Gefetes und mabre Tugenb hervorbringt, ber ohne Buthun bes frenen Willens ein neues Berg im Menfchen ichafft, (Schmalfalb. Urt. G. 336), indem er ihn mit ben beiligen Gefühlen finblicher Danfbarfeit und Liebe gegen Gott erfullt, bie ihn bann von felbft ju allem Guten bintreiben; biefer Glaube ift es, ber ben Menfchen anfenert, bas Bobiwollen Gottes, welches er nicht erft erwerben muß, fonbern ichon befigt, nie burch ftraflichen Uns bant ober Leichtfinn ju verfchergen, ber bie Reue aber bie Gunbe bis jum Abicheu fteigert, weil man' einem fo gutigen Bater zuwider gehandelt, und boch alles Dieberbrudenbe, Bittere und Bergweifelnbe ihr nimmt; biefer Glaube ift es ber nicht andere fann ale thatig und lebenbig fenn in guten Berten, fo bag, wo biefe nicht ftatt finben, gewißlich auch jeuer nicht ftatt finbet; "benn mir fagen, bag ba, mo gute Berte

nicht folgen, ein falfcher und nicht ber mabre Glaube fen", Schmalt. Urt. a. a. D. "Es ift unmoglich, gute Berte vom mahren Glauben at trennen, fo wie man Licht und Barme nicht bom Feuer trennen fann", Conc. Form. S. 701. Chendafelbft G. 688: "Die Liebe ift bie Frucht bes Glaubens, bie auf ben mabren Glauben ges wiß und nothwendig folgt; benn mer nicht liebt. von bem fann man mit Recht fchliegen, bag er nicht gerechtfertigt fen, ober bie Berechtigfeit bes Glaubens verloren habe" und G. 691: "alfo nicht auf biefe Beife werben bie guten Berte ausgeschloffen, als wenn ber mabre Glaube ohne Reue fattfinden tonnte, ober als wenn aute Berte nicht nothwendig auf ben mahren Glaus ben, ale bie gemiffeften Frudhte folgten, ober ale menn bie, welche an Chriftum glaubten, nicht aut' hanbeln mußten, fonbern nur bas Berbienft unfrer Berte ben ber Rechtfertigung wird ausges fchloffen." Bgl. Apologie G. 73. und ebenbafelbft unter einer Menge bierher gehoriger Stels ten nur noch bie eine G. 85: "falfchlich alfo verlaumbet man bie Unfrigen, baß fie nicht gute Berte lehreten, ba fie fie nicht nur forbern, fondern auch lehren, wie fie gefchehen tonnen." Denn bas eben ift ber Sauptzwed, marum uns Die Gnabe und Baterliebe Gottes burch Chris

stum verkundet werden ist, damit wir namtich bas gottliche Sittengeses frever, besser und volle komment erfüllen konnen, wie auch Augustin de spiritu et litera §.34 sagt: die Gnade ist gegeben, damit das Gese erfüllet würde, und §.22: quod operum lex minando imperat, hoc sidei lex credendo impetrat.

## Behnter Brief.

Bas könnte man nun, verehrter Freind, an jener göttlichen Lehre irgend noch anstöhiges finden, außer vielleicht das eine, daß ihre Bire kungen auf das menschilde Gemüth Wirkungen bes heiligen Geistes genannt zu werden pflegen. Dier glaudt man nämlich falschlicherweise, die heilige Schrift und die Attere Theologie behaupte ein unmittelbares Einsstieren höherer Krafte zum Suten, behaupte wunderdare Einwirkungen Gote tes auf unser Gemüth, ohne die es noch dagu

bem Menfchen gar nicht moglich mare mahrhaft beffer ju merben, und wie ließe fich bieg irgenb mit bem gefunden Menfchenverftanbe, mit ber Erfahrung, mit ben pfochologifchen Gefeben bes menfchlichen Geiftes reimen? Allerbinge lagt es fich burchaus nicht mit reimen; aber es ift auch ber alteren Theologie fo wenig eingefallen, bieg angunehmen, bag fie vielmehr mit ber icarfften Beftimmtheit bas Gegentheil behaups tet. 3d habe ichon ben ber Beleuchtung ber friefifchen Moral gezeigt, bag es bie fymbolifchen Bucher ale fanatifchen Jrrthum ber Enthufia= ften und Unabaptiften verwetfen, ju glauben, baß ber beilige Geift ben Menfchen unmittelbar eingegoffen werbe, und es im Begenfag biefes Brethums febr beftimmt und nachbrudlich aus: fuhren, bag ber beilige Beift nur mittelbar burch bie Predigt bes Borts und ben Gebrauch ber Sacramente ben Menfchen mitgetheilt werbe. Man fann fdlechterbings auch nicht eine eins gige Stelle aus ben fombolifchen Buchern ans fuhren, wo bie Birfung bes heiligen Geiftes als unmittelbare ober munberbare Birfung Gote tes in une bargeftellt murbe.

Die Unbilligfeit ber Gegner ber alteren Theotogie triff uns hier wirklich in einem fehr un-(8) portheilhaften Lichte entgegen. Bahrend man im D. T. alles burchforfchte, um nur irgend Mita telurfachen aufzufinden, burch bie man bie Wunber Jefu naturlich erklaren fonnte, und weil man nichte fant, ju ben unhiftorifchften, willfuhrlichften Borausfehungen gu greifen fich nicht fcheute, ließ man immerbin ber alteren Theologie, bie alle Mittelurfachen, moburch Gott ben heiligen Geift ben Menfchen mittheilt, febr ge fliffentlich angiebt, eine Meinung aufburben, welche fie in ihren Betenntniffchriften als fcmatmerifden Gremahn an mehreren Orten ausbrudlich verworfen hat. Doch laffen wir lieber bie fombolifden Buder noch einmal felbft reben, um und recht beutlich bavon ju überzeugen, wie ber beilige Beift ben Menichen mitgetheilt, wirb und worin biefer mitgetheilte beilige Beift beffeht. Die ausführlichfte und trefflichfte Stelle barüber ficht in ber Concordien = Formel Urt. 2. de libero arbitrio G. 669 - 672; fie ift lang; aber ich muß fie Ihnen gang mittheilen, jumal ba Gie baraus auch erfeben tonnen, in wie weit bie Befferung bes Menfchen gang von feinem frenen Willen abhangt, und in wie fern es eis nes jeben eigne Schuld ift, wenn er fein beffes rer Menfc wirb. Bu ben barin angeführten Schriftbeweifen fuge ich nur noch Galat, 3, 2. hingu: habt ihr ben Geift empfangen burch bes Gefetes Berte, ober burch bie Prebigt vom Glauben; und nun gur Stelle felbft:

"Bir wiffen wohl baß Schwarmer und epis curifd gefinnte Menichen biefe fromme Bebre vom Unvermogen und von ber Boslichfeit unfere naturliden fregen Billens, wornach unfere Betehrung und Erneuerung blos Gott, aber nicht unfern Rraften bengemeffen wird, gottlos, fchanb= lich und boshaft migbrauchen. Und viele burch ihre gottlofe Reden geargert und berfuhrt, merben ausgelaffen und verwilbert und behandeln alle Uebungen ber Unbacht, Predigt, Lefung ber beiligen Bucher, frommes Rachbenten leichtfinnig ober vernachlaffigen fie ganglich und. fprechen: ba fie fich bod nicht burch ihre eigenen naturli= chen Rrafte gu Gott befehren fonnten, fo wollten fie in ihrem Eigenfum gegen Gott behatren und erwarten, bis fie von Gott mit Gewalt und miber ihren Billen befehrt murben; und ba fie in biefen geiftlichen Dingen fein felbftthatiges Bermogen hatten, fonbern jenes gange Gefchaft ber Betehrung allein ein Wert bes beiligen Geiftes fen, fo wollten fie furber bas Wort Gottes. weber horen noch lefen noch bes Sacraments. fich bedienen, fonbern erwarten, bie ihnen Gott

unmitteibar vom himmel seine Gaben eingoffe, fo daß sie dann wirktich in sich spürten und burch bie Ersahrung selbst gewiß werben köunten, sie seben vom Gott bekehrt. Andere aber als schwache und schüchterne Seelen könnten vielleicht, wenn sie unsere fromme Lehre vom freyen Willen nicht recht verstehen, in diese trautigen Gedanken nud gefährtliche Zweifel verfallen: ob sie von Gott erwählt speen und ob Gott jene Gaben durch den heiligen Geist in ihnen wirken wolle, zumal wenn sie in ihren bergen einen nicht so sesten und ber beutigen Gaben und venn sie in ihren bergen einen nicht so sesten und feutigen Gaben und bereitwilligen Gehorsam, sondern nur lauter Schwäden, Leiden und Bestümmernisse suhlen."

"Darum wollen wir weiter aus Gottes Wort lehren, wie ver Menfch 3u Gott bekehrt werde, wie und durch welche Mittel — namitch burchs ausgesprochene Wort (verbum vocale) und durch die Sacramente — ber heilige Geifft in uns wirksam sey, und wahre Reue, Glaube, und neue geistliche Krafte und Bermögen zum tugenbhaften Handeln in unsern herzen bewirken und ertheilen wolle, und wie wir uns gegen iene dargebotenen Mittel zu verhalten, und ihrer uns zu bebienen haben."

"Es ift nicht Gottes Bille, bag femant verloren gehe, fonbern er will, bag alle Denfchen zu ihm befehrt und felig werben. mahr ich lebe, fpricht ber Berr, (Gjech. 33, 11), ich will nicht ben Tob bes Gunbere, fonbern bag er befehrt merbe und tebe. Denn alfo hat Gott bie Belt geliebt, baf er feinen eingebores nen Sohn gab, auf bag alle, bie an ihn glaus ben nicht verloren geben, fonbern bas ewige Les ben haben, (3ob. 3, 16.) Darum forgt Gott nach feiner unaussprechlichen Gute und Liebe bafur, bag fomobl fein gottliches und unmanbelbares Gefet, als auch fein wunderfamer Rathidluß uber unfere Erlofung, namlich fein beiliges und befeligenbes Evangelium von feinem emigen Gobne, unferm einzigen Beiland unb Erretter, offentlich verfunbigt werben. Durch biefe Prebigt fammelt er fich aus bem menfch= lichen Gefchlechte eine ewige Rirde, und bewirft in ben Geeten ber Menfchen mabre Reue, Erfenntnif ber Gunben, und mabren Glauben an Gottes Cobn Jefum Chriftum. Und es gefiel Bott burch biefes Mittel und auf feine andere Beife, namlich burch fein heiliges Bort, wenn man bieg entweber prebigen bort ober lieft, und burch ben orbentlichen Gebrauch ber Sacramente\*

<sup>\*</sup> Man tonnte auch ale befonberes Mittel

bie Menichen gum ewigen Deil ju berufen, zu fich zu gleben \*, zu bekeiten, zu erneusern und zu heitigen. Weil nach Gottes Weisbeit, sagt ber Appstel (1 Cor. 1, 21), bie Welt burch ihre Weisheit Gott nicht erkannte, gefiel es Gott burch eine Prebigt ber Einfatt seitig zu machen, bie daran glauben. Und ber Engel fpricht (Appstelzesch, 10, 6): Petrus wirb Worte zu bir reben, durch die du und bein-ganges haus Kefeligt werben wirst. Der Glaube

gur Erhaltung bes heiligen Beiftes, bas Gebet nennen, nach Lucas 11, 13.

Bgl. Rlarer und gang grundlicher Bericht, mas vom frenen und eignen Willen, Biebergeburt bes Denfchenu. f. m. gu halten fen, von Joannes Spreter, Strasburg, 1531, im Abichnitt von ber Berufung: "bne Bieben Gottes (Sob. 6, 44) an= bere nichte ift, ale bie Offenbarung feis nes vaterlichen Bergens und Billens, ben er gegen une tragt, burch feine gnabige Berheißung, fo er in Chrifto erfullt bat; bann giebet une Bott, mann er une offnet feinen gnabigen Willen, fein Gnab und vaterlich Berg barbeut, Troft, Bulf, Barmbergigfeit und Geligfeit verfpricht; jest laufen wir und tommen wir gut Chrifte, ale bem rechten Mittler, in welchem wir alle Gnab und Geligfeit finben."

entsieht durch die Predigt, das Predigen aber durch das Wert Gottes, (Nom. 10, 17.) Kerner: hellige sie Bater in beiner Wahrheit; bein Wert ift die Wahrheit u. f. w. ich ditte aber auch für die, die durch ihr Wort an mich glausben werben, Joh. 17, 17, 20. Daher ruft der wige Gott und himmlische Auter von seinem zeliebten Sohn und allen, die in seinem Namen Buss und Bergebung der Sunden predigen: die feine Namen Busse und Bergebung der Sunden predigen:

"Diese Predigt bes gottlichen Wortes muffen alle hoten, die ewiges heil zu erlangen wunschen. Denn die Predigt bes gottlichen Worts und seine Anhörung sind die Wertzeuge bes heiligen Geistes, mit benen und durch die er wirksam seyn und die Mentgen zu Gott betehren, und das Wollen und Vollbringen in ihnen bewirken will."

Dieses Wort Gottes kann auch ber noch nicht zu Gott bekehrte und wiedergeborene Mensch mit bem dußeren Ohren hören ober es lesen. Denn in solden außertichen Dingen hat, wie schon oben gesagt, ber Mensch auch nach bem Falle einigen freven Millen, so daß er ben öffentlichen Lirchitchen Bertammlungen bezwohnen,

und bas Bort Gottes horen, ober nicht horen fann."

"Durch bieses Mittel ober Meitzeug, namlich bie Predigt und Anhorung bes Morts wirkt
Gott", erweicht unsere Derfen, und seinet ben
Menschen, daß er aus ber Predigt bes Gesches
feine Schnden und ben Unwillen Gottes erkenng, und wahren Schrecken und Reue in seinem
Derzem fahle. Und burch die Berkundung und
Ueberdenkung bes Evangeliums von der unverbienten und gnabigen Vergedung der Sünden
in Chrisch, wird der Funke des Glaubens im
Derzen entzündet, der die Bergedung der Simben durch Christum ersaßt und sich mit der Berebeisung des Evangeliums tröstet;, auf biese

Bon hier aus entschelbet sich die Frage, ob man mechalisch ober dogmatisch predigen midste befreiben begeber zugleich im innigsten Berein. — Es ergieber sich geit gein innigsten Berein. — Es ergieber sich gegeleich dier, daß das Christensthum durch aus nicht eine unbestimmte, untlare, von dem Währungsad aufmallender Senfatisiener abhängige Geschistungend, solchen daß es einen Justand des Dergans betwordensen will, der, auf deutlicher Selbstigeren will, der, auf deutlicher Selbstigeren und gründliche Besseung und ningen Menschen, des gangen Sinneen Menschen, des gangen Sinneen Menschen, des gangen Sinneen Wandels abzweckt. Nicht die auf-

Beife mird ber heilige Geift, ber bieß alles wirtt, ins Berg gefendet. -

"Benn aber ein Menfch weber bas Bort Gottes boren noch lefen will, fonbern vielmehr ben Dienft bes Bortes und bie Rirche Gottes verachtet, und fo-in feinen Gunben ffirbt unb ju Grunde geht, fo fann er meber aus Gottes ewigem Rathichluffe Troft ichepfen, noch Gnabe: ben Gott erlangen. Denn Chriffus, in bem wir ermahlt find, bietet allen Menfchen im Bort und Sacrament feine Gute an, und will ernfta, lich, bag jenes Bort gehort werbe, und hat verheißen, baß er, wo zwen ober bren in feinem Damen verfammelt maren und fromm von feis nem Borte handelten, bafelbit mitten unter ibnen fenn murbe. Benn baber ein profaner Menich die Bertzeuge ober Mittel bes beiligen Beiftes verachtet und bas Bort Gottes nicht horen will, fo gefchieht ihm nicht Unrecht, wenn er bom beiligen Beifte nicht erleuchtet, fonbern

fallenbe Statete ber Empfindungen also, sondern ihr beständiges Ubzweden jum: Biete ber Besseum bestimmen ihren Werth, wie bief Spalbing in der Schrift: über den Werth der Gestähle im Christenthum (Leipzig 1764) tresslich ausgeschibt bat,

in ber Finsterniß feines Unglaubens gelaffen wird und verforen geht. Davon stehet gefchriesben: wie oft habe ich beine Kinber versammeln wollen, wie eine henne ihre Kuchlein versammelt unter ihre Flügel, und bu haft nicht gewollt."

Mus biefer Stelle nun gehet es flar hervor, bağ bie Wirtungen bes helligen Geiftes in uns nichts andere find, ale ber burch bie Lehre bes Befeges vornamlich aber burch big Lehre bes Enangeliums 'ebenfowohl ohne unfer Berbienft, als ohne Bunber in une entftehenbe pathologis fce Buftand bes Gemuthe, nichts anders namlich, ale bie Empfindungen ber Befchamung, ber Meue und bes Schmerges uber bie Gunde, verbunden mit ben begeifternden Empfindungen ber Dantbarfeit und Liebe gegen Gott, bes Troftes und Friebens, ber ebelften Erhebung und Freubigfeit ju allem Guten. Dag in biefen uberfinnlichen Gefühlen, bie und über unfere Ichheit erheben, indem fie unfer ganges Befen rubren, lautern und mit Gott vereinen, etwas von gotts licher Befenheit (aliquid essentiae Dei 2 Petr. 1,4) liegt \*, und weit mehr ale in ber Bers

<sup>\*</sup> Bgl. Suabediffen, die Betrachtung bes Menschen 11 Thl. Caffel 1815. G. 46:

nunft, die bas Princip ber Ichbeit ift, leibet keinen Zweifel. Diefe Gefühle erneuen in uns bas Sbenbild Gottes. Wo auch im N. T. bas Wort arecupa nicht in phylischem ober metaphys

biejenige Befferung, welche nicht blos Erhebung ift ans ben wirflichen Gunben biefes geitlichen Lebens, ju welcher ber Menich in fich auch innerhalb ber Gefals lenheit noch Rraft fublt, fonbern auch aus ber Gunbhaftigfeit ober Gefallen= beit felbit, bie Grunberneuerung alfo bes Rebens, Die Ructehr ber Geele gum Leben im Urleben fann nicht aus eige ner Rraft ber gefallenen Geele als folder fatt finden, fonbern nur burch. eine aus bem Urleben quellenbe Ruhrung ber gefadenen Geele, burch welche fie, im Innerften bewegt, ihres urfpringlichen Lebens und' bamit ibrer urfprunglichen Frenheitstraft inne wirb. und nun mit berfelben burchbrechend und pernichtend bie Befdranttheit bes Gigen= willens, gurudfehrt, felbftbemußt, in bes Urlebens Lebendigfeit, ber Billfubr fich. begebend um ber Frenheit und bes eiteln Gelftftanbigfeitebeftrebens um ber mabren Lebenbigfeit willen." Jene Rubrung bringt febr richtig bie mabre erlojenbe Arepheit erft bervor; wie und moburch aber jene Ruhrung hervorgebracht merbe, baruber erhalten wir vom Berfaffer feis nen Aufichluß,

fifchem, fonbern in moralifchem Ginne ftebt, beift es nicht fowohl Geift als Begeifterung, und felbit wo von Erkenntniffen bes aveuua bie Rebe ift, I Cor. 2, 10 ff. , wird feine Bernunftertenntniß, fonbern Erkenntnig burch Empfindung verftanben. Gebraucht man fratt bee Musbrude , beiliger Beift, ber bauptfadlich baburch fur und unbeutlich ift. weil wir burch Geift mehr bie Bernunft ale bas Berg, mehr die Erfenntniffrafte als die moralifchen begeichnen, ben Musbrud beilige Begeifterung \*, fo fallt mit einemmal alles Unverftanbliche und Unbegreifliche binmeg. Beil ber Menfch biefe Begeifterung als einen pathologifchen Buftanb nicht burch feine Spontaneitat in fich erzeugen fann, weil fie aber burch bie recht miteinanber verbunbene, mabre Lebre bes Befebes und bes Evan= geliums nach pfpdologifchen Gefeben mit Roth= wendigkeit in ibm'entfteht, weil fie mit gleicher pfnchologifcher Rothwenbigfeit die fconften Zugenben (Galat. 5, 22) in ihm erzeuget unb gu allen guten Berfen ihn antreibt, befregen behauptet unfre Rirche, bag ber Denich nur auf pathologifchem Bege mabrhaft betehrt und ge-

<sup>\*</sup> Begeifferung nicht in bem engen Sinne genommen, worln es mit Enthufiasmus gleichbebeutend ift.

beffert werben tonnte. Daber nennt fie auch bie Befehrung und Befferung ber Menichen ein Wert Gottes, weil namlich ber Menich nicht burch bie Rrafte feines frenen Willens jene fromme Begeifterung in fich hervorbringt, fonbern fie in ihm burch bas Bernehmen bes übernaturlich geoffenbarten gottlichen Bortes ober burch ben berge erhebenben Gebrauch ber von Chrifto als Beiden ber Gnabe verorbneten Sacramente ohne Berbienft feines Willens bervorgebracht wirb. Dief ift nun aber eben bie Streitfrage, ob ber Denich burd ben blogen fregen Billen, ober ob er nur burch pathologifche Uffigirung gu ber mabren Tugenb und Sittlidfeit gelangen tonne. Dit ber ftartiten Beftimmtheit behauptet unfere Rirche bas lebtere und ich behaupte es mit ibr.

Bugleich aber behaupte ich auch, daß niemand ihre Heilstefre auf fich anwenden kann, der nicht Jesum fur ein übernatutiches Wesen halt. Denn war Tesus dies ein Mensch (der Grad seiner Worzüglichseit mache hier keinen Unterschied), so haben wir von einer Gnade und Liede Gottes, die größer ist als unfer Verdienst, durchaus keine Gewißheit, wodurch denn jene Lebre von: selbst zusammenfallt; denn die menschichte Vernunft kann uns, wie jeder von selbs füllen

muß, nur von einem folden Boblwollen Gottes einige Gewißheit geben, welches unferm Boblperhalten proportioniret ift; von einer vaterlichen Gnabe und Liebe abet, bie uns nicht nach' bem Manftabe unfere Berbienftes jugemeffen murbe, hat bie Bernunft nicht einmal eine 3bee, gefcweige benn eine Gewißheit. Grabe bie Gewigheit aber ift es, auf bie es bier vor allem antommt; benn nicht blos von ber Ibee felbft, fonbern hauptfadlich auch bon ber Starte und Reftigfeit ber Urberzeugung, womit wir baran glauben, hangt ber mohlthatige Ginflug berfelben auf unfer Gemuth ab. Diefe Buverficht . ber Ueberzeugung, biefe Gewißheit bes Glaubens vermag une bloe ein unmittelbarer Befanbte Gottes ju geben; und wer Jefum gum blofen naturlichen Menfchen berabfest , raubt, unangefeben bes abicheulichen 3mangs, welchen er ber Schrift anthut, ben Gemiffen nicht nur ibreu gewiffesten Eroft, ihren reinften Frieben. turb ihre froblichfte Buverficht, fonbern raubt ih: nen auch bie ftartften, ebelften und vollfommen" ffen moralifchen Triebfebern, und giebt ihnen bafur trofileere Philosophie, beren Umvirefamfeit wir bben fennen gelernt haben. Daß fich aber ber Glaube an Jefu übernaturliches Defen, tros ben icon gwen Benerationen burch fortges

festen Bemuhungen ber Gegner, nicht nur immer nod) erhalten hat, fonbern auch fchon jest fich mehr und mehr wieber befestigent gewißlich noch ben Gieg über ben Raturalismus ober naturalis ftifchen Rationalismus bavon tragen wirb, baruber bitte ich Gie ein fruber von mir berausgegebenes Schriftchen: bren Abhandlungen uber wich= tige Gegenftanbe ber Theologie (Gottingen. 1820) S. 160 ff. ju vergleichen. Gie werben baraus erfeben, bag ber gange Streit fich am Enbe blos auf ein einziges Bunber begiebt, inbem er auf bie rein hiftorifde Frage fich reducirt: mar Jejus felbft ein Bunder, ein wunderbarer Menfch, ein mehr als anbre Menichen vermogenbes, in übermenfdlichen Berhaltniffen ftebenbes Befen. ober mar er bieg nicht? \* Wirb biefe Frage

<sup>3</sup>ch bebauere in ber Auffeldung biefer Behaufptung von bem souft schobaren Regensenten biese Schriftchens in ber hall elt. 3. Nro. 1 biese Jahrs D. 4 fo sehr misversanden worben zu sen, muß aber wirtlich bie Schulb bes Misperschänbnisse mehr ber Richtigkeit bes Regensenten als meinen Ausbeiden bepmessen. Rh. verwiest bie Behauptung, baß ber Sag. Schriftus ist mehr als Mensch ber eigentliche Setteitsfaß sen, wereigen nach, ber eigentliche Setteitsfaß sen, und belehr mid, baß

bejaht, fo find alle Bunder, die Jefus that, aus feinen hoheren Rraften und Berhaltmiffen

ber Streitpunkt vielmehr bie Art unb Beife ber burch Jefum gefchehenen Df= fenbarung betrafe. Aber eben bieß und nichts anders ift es ja, mas ich behaups ten will, und fo fehr ich mich beghalb ber Uebereinstimmung, mit Reg. freue, fo leib thut es mir, bag er fich nicht bie Beit genommen, eben biefe Behaup: tung in meinen Borten ju finben. mußte boch nicht, wie man es bentlicher fagen tonnte, ale ich es namentlich G. 164 und 174 gefagt habe, bag ber Streit= ; puntt nicht bie positiven Dogmen, fonbern bie Urt und Beife ihrer Befanntmerbung, ihrer Offenbarung betrafe, und ich glanbe nicht, bag nach ber G. 165 = 167 gegebenen Musfuhrung in bem Gabe: Chriftus ift mehr als Menfch bem Befen nad, jemand etwas andere finden fann, als bie reine Berneinung ber Bebauptung, bag er ale Offenbarenber nur eine - fep es auch noch fo bobe menichliche Autoritat habe, ober bag bie Art und Beife ber burch ihn gefchebes nen Offenbarung eine blos naturliche fen. Das, bem Befen nad, foll ja nur einen Begenfat gegen, bem Grabe nad, bilben. Batte Reg. nur bas Blatt umgewaubt, fo murbe er 'gleich mit flaren Worten gelefen baben, bag jener Gas nichts an: bers fagen foll als; ber Lebrer bes Chris.

erflarbar, und fein Dbjeft bes Streits mehr, und alle auch von ber menfchlichen Bernunft

ftenthums überichreitet auf irgend eine Beife bie Schranten ber Menfcheit, hingegen burchaus feine positiven' Beftimmungen uber bas Bie biefes Uebers fcreitens enthalten foll, mag man fich. nun biefes angeboren ober mitgetheilt, mag man fich es focinianifch, arianifch, athanafianifch ober wie fonft benten; benn bieß find alles Meinungen fupernaturaliftifcher Partenen , über beren Differengen bie Eregefe ber babin ein= fclagenben Musiprude Chrifti und ber Apoftel erft bann mit Grund enticheiben fann, mann ber allen fupernaturaliftifchen Partenen gemeinschaftliche . Streit gegen ben Raturalismus und Rationalismus entichieben ift; benn wenn ber lettere Recht hatte, fo mare ja alles Streiten uber jene Differengen unnut. Much von Dofes und ben Propheten lagt fich, wenn fie wirklich Bunber thaten, behaupten, baf fie bie Schranten ber Menfcheit ober ber Matur überfchritten. fluchtiger Reg. aber halt jenen Gab, ob ich mich gleich fo nachbrudlich bagegen vermahrt habe, fur eine positive Beftim= mung ber Uebernaturlichfeit Chrifti, unb erinnert bagegen an bie Socinianer, bie benfelben leugneten und boch ftrenge Supernaturaliften fenen. Dieg mußte mir in ber That bochft auffallend fenn,

nicht burch fich felbft gu erweifende Lehren, bie er wirklich tehrte, find feiner hoheren Berbins

> ba ich fo augenscheinlich mit jenem Gat weit weniger Uebernaturliches von Chrifto behaupten wollte, ale bie Gocinianer, bie ja bekanntlich alle pofitiven Beftimmuns gen bes apoftolifchen Symbolums annehmen. Much ben Beurtheilung ber britten Abhandlung verwirrt Reg. bie Begriffe, inbem er bas mas erft Birfungen ber mioris finb, burch mioris felbit begeichnen will. Es find gwar, wie bie Abhandlung G. 192 ff. und bie vorftesbenben Briefe hoffentlich gur Benuge geigen, abfolut nothwendige Birtungen, Birtungen bes Glaubens, Die Reg. uns ter nioris felbft verfteht, aber auch bie nothwendiafte Urfache ift von threr Birfung immer noch verfchieben. - Bas bie erfte Abhanblung uber bie Entftebung ber Evangelien anlangt, fo bante ich bem Reg. baß er einen Mangel berfelben aufgebecht. Ich hatte allerbinge noch bes fonbere ertlaren muffen, wie es getome men, bag man anfangs megen Unguverlaffigfeit ber Erabition bas Beburfnis fdriftlicher Documente gefühlt und bann biefelben vernachlaffigt und im Bebachtniffe jebes Evangeliften ben Ginfluffen von mancherlen individuellen Muffaffunge= meifen preisgegeben habe, wodurch ihnen ibre urtundliche Bewahrheitung wieber geraubt werben mußte. 3d glaube aber.

bung mit Gott wegen gewiß, und muffen von ber Bernunft anerkannt werben. Denn fo mes

> baf bie Data jur Beantwortung biefer Rrage in meiner Abhanblung porhanben find. 3ch habe namlich G. 66 - 60 ben Beitpunft und bie Umftanbe, moburch bie Mufgeichnung fchriftlicher Dos tumente bringenbes Beburfnif murbe, fo fpeciell nachgewiesen, bag ce fich baraus leicht ertiaren lagt, wie im Berlauf bet Beit ben veranberten Umftanben, ale bas Chriftenthum aberall im romifden Reiche perbreitet mar und burch bas Beugnif bes Geiftes und ber Rraft fich bemabrte. jenes Beburfniß gan; betidminben fonnte; To baf felbit unfre fanonifden Evangelium wie gufallig entftanben finb. Die Streis tigfeiten mit ben Rebern machten nache ber erft im gten Gec. Die Sammlung bes Ranons jum Beburfnis; als fic aber bie orthobore Rirche alleinherrichenb befestigt batte, verlor fich auch biefes Beburfnig wieber und man verließ fich wiederum auf bie Trabition. Abermals wurde biefer in ber Reformation ber fdriftliche Ranon entaggengefest. Die Biefelerich e Deinung ift, abgefeben von ber boppelten Schwierigfeit einer gleich= formia aramaifchen und gleichformig überfesten griechifden Trabition, baburch uns haltbar, baß fie bie Gleichformigfeit ber evangelifchen Ergablungen von felbit entstanden fenn lagt; Dieg halte ich fur

nig Gott, bie Urvernunft, etwas ber menfchli= den Bernunft wibetfprechenbes offenbaren fann. (vgl. Tittmann, uber Supranaturalismus u. f. w. A. 97. 107. 116) , fo wenig fann fich bie bebtere weigern, von ihrem Urheber Belehrungen angunehmen, bie ale folde wirklich beglaubigt find, und bie er, ber bie Denfchen ftufenmeife ergieht, gleich Unfange ihr mitzugeben nicht fur gut befunden hat. Birb aber biefe Frage vers neint, fo hat man gar nicht weiter über jene Lehren gu ftreiten, Die ja allein auf ber Beiahung berfelben beruhen. Muf biefem fcharf ent= gegengefesten Ja und Rein beruht ber Streit in feinen Grundlagen. Daß aber bas Ja unb mas braus folget, fiegen wirb, burfen wir que perfichtlich hoffen, ba bie Schrift gu unwibers fprechlich bafur fpricht. Die Babrheit wirb bas Reib behalten. Leben Gie mohl. -

unmöglich; was §. 7 der Giefelerchen Schrift wirktich erklarend ist, beutet als auf Absichtichkeit hin. Die erfreulichen Rejuntate, die aus meiner Meinung ließen, bonnte ich nicht verbergen; abes sie waren es nicht, die, wie Rez. glaubt, von von herein mich zur Lusstellung der elsen bewogen; im Gegentheit habe ich in der Borrede ausbrücklich erklart, daß der Muhen einer Meinung nicht für ihre Wahrheit entschieben.

IJ.

Anhang



## Biberlegende Bemerfungen

3 u

herrn D. Schleiermacher's Abhandlung über die Lehre von ber Ermählung.

Rad einigen intereffanten Borbemerkungen über bas Gefchichtiche ber großen Streiftrage und über ihre burch bie jebigen Unionsversucher ber bepben protestantischen Partopen crneute Wichtigseit, beginnt herr D. Schleiermacher, beffen polemische Gewandtheit bekannt ift, seine Bestreitung ber lutherlichen Ernahlungstehre so gleich bamit, auf ein Eingeständniss zu sußen, was ein berühmter Lutherischer Khologe - herr D. Breischneiber in feinen Aphorismen über die Union - von der Inconsequenz biefer Lehre freplich gethan hat, aber nicht mit Recht gethan hat. Derr D. Breischneiber glaubt nämzlich (Aphorismen S. 94), die lutherliche Ernastungstheorie, welche bie Ernastung nicht blos

vom abfoluten Billen Bottes; fonbern auch vom Bollen ober Richtwollen bes Menfchen abhangig macht, ftanbe im Biberfpruch mit ber anbern lutherifden Lehre vom Unvermogen bes Menfchen, fich felbft gu beffern. Man fann es herrn D. Bretfchneiber gewiß nicht abfprechen, bağ'er bie fombolifden Bucher febr genau tennt, aber er icheint hier uber bem Buchftaben ben Sinn berfelben verfannt ju haben. Allerbinas fpricht bie Concordienformel, in ben Artiteln von ber Erbfunde und vom fregen Billen, von eis nem volligen und ganglichen Unvermogen bes Menfchen, fich felbft gu beffern; aber wenn auch bie Musbrude nicht gut ju beißen find, beren fiefich baben bebient, verfteht fie benn unter Befferung bas, mas bie neuere philosophische Doral barunter verfteht? Der erhabenen 3bee ge= maß, welche bie fymbolifden Bucher von ber mahren gottgefälligen Tugenb ale einem liebes. vollen, ebel begeifterten Buftanbe bes Bergens aufftellen, verfteht fie unter fich felbft beffern nichts anbere als , fich felbft mit reinen, gottli= den, lebenbig fittlichen Gefühlen erfullen, unb nun frage ich , ob bieg ber Menich fraft bes frenen Billens auch nur jum fleinften Theile bewertftelligen fann, ob er es, wenn es ihm auch noch fo bringenb geboten wirb, mit ber großten Un=

ftrengung feines Billens vermag? Gewiß, er permag es nicht. - Und bennoch hangt es nach biefer Lehre vom Menfchen ab, gebeffert gu merben ober nicht? Allerbinge; benn ba er nach eben biefer Lehre in außerlichen Dingen Frenbeit bat , ba Sandlungen und Borftellungen (res rationi subjectae) in ber Macht bes frenen Willens fteben, fo hangt es von ihm ab, bie gegebenen Mittel ju gebrauchen, moburch jene mabre Befferung in ihm gemirkt werben foll. Die Mittel, burch bie ber beilige Beift wirft, finb, wie bekannt, nebft bem Ges brauch ber Gacramente hauptfachlich bie Unborung, Lefung und Debitation bes gottlichen Mortes. "Diefes Bort Gottes fann ber Menich, auch noch ehe er zu Gott befehrt und wiebergeboren ift, mit ben außeren Dhren boren und es lefen; benn in bergleichen außeren Dingen bat ber Denfch , wie fcon oben gefagt morben, auch noch nach bem Kall einigen frenen Millen, fo bag er in bie firchlichen Berfamms lungen geben, bas Bort Gottes boren ober nicht horen fann." Concordienformel G. 671. In folche außere Sandlungen aber, bie ber Menich nicht nur wollen fann, weil fie ibm geboten find, weil ihn Sitte, Bertommen, Ehr= liebe, Kurcht vor ben Strafen jener Belt u.

bgl. bagu beftimmen, fonbern bie er auch burch blofes Bolfen bewertftelligen fann, fest nun bie lutherifche Lehre noch nichts von ber mahren Befferung, nicht einmal ben Unfang berfelben, ber erft bann eintritt, wenn bie Borung, Les fung ober Meditation bes Bortes und ber Gebrauch ber Sacramente aufe Berg wirten, und ein neues Berg ju fcaffen beginnen, mas ber Bille nimmer vermag. Dit Recht fpricht fie alfo bas Bermogen fich felbft ju beffern bem Menichen ab, und macht bennoch mit gleichem Recht feine Ermablung von ihm abhangig. Mare bieß etmas naber erwogen worben, fo murbe fein ber lutherifden Lehre gum Prajubig gereichenbes Gingeftanbniß gefchehen, und Bert D. Schleiermacher nicht G. 9 f. gu fo ungegrun: beten Folgerungen beranlagt worben fenn, als mare nach ber lutherifchen Theorie bie Erlofung burch Chriftum nicht nothwenbig, wenn boch ber Menich fich felbft helfen und beffern und fich gleichfam an feinem eignen Schopf aus bem Sumpfe herausheben tonne. Richt fich felbft berausbeben, aber bie Sanb faffen fann er, bie ihn herausheben will.

Bert D. Schleiermacher ift indeg viel zu billig baju, burch herrn D. Bretichneibers Gingeftanbnif ben Gieg icon in feinen Sanben gu glauben, und fucht baber G. II ff. bie lutheria fche Lehre aus ihren Quelfen ber Inconfequeng Beil bieg aber aus ben al= au überführen. leinig achten Quellen, aus ben fembolifchen Buchern nicht angeht, fo greift er (G. 12.) ju Gerhards locis theologicis und bebt aus biefen eine Stelle beraus, bie allerbinge mit Stels fen ber fymbolifchen Bucher im Biberfpruch fteht, aber nur beghalb, weil fie einen Grrthum enthalt, ber biefen vollig fremb ift. In biefer Stelle meint namlich Gerharb, bag Gott nur Diejenigen gur Geligfeit verorbnet, von benen er vorausgefeben, bag fie glauben murben, und Berr D. Schleiermacher, obgleich er felbft eingeftebt, bag bie fombolifden Bucher bieg nicht lehren. burbet bennoch biefe irrige Deinung ber lutherifchen Rirche als beftimmte Behauptung ihrer Ermahlungetheorie auf. Die Stelle, Die er als am meiften bahin einschlagenb aus ben fymbo= lifchen Buchern anführt, ift eine aus Ephef. I, 11. 13. gufammengefeste Stelle, bie nach bem gangen Bufammenhang fich auf folche bezieht, bie ihrer Ermahlung fcon gefolgt find und ben heiligen Beift burch Soren bes Evangeliums fortbauernb in fid wirfen laffen.

Sener Meinung Gerhards, fo oft fie auch von anbern lutherifchen Theologen nachgefprochen fenn mag, liegt bie in ben porftebenben Briefen binlanglich ale falfch bargeftellte Borausfebung jum Grunde, ale muffe ber Glaube unfrer Seits porbergeben, ebe bie Rechtfertigung von Geiten Gottes erfolgen tonne. Es ift bafelbit gezeigt, bag ber Glaube nichts anbere ift, als bie Ergreifung ober Aneignung ber ichon ausgesprocheuen Rechtfertigung, und bag es baber miberfinnia mare, ben Glauben an eine fcon ertheilte Gnabe jur Bedingung ihrer Ertheilung ju machen. Mit Recht nennt besmegen Berr D. G. bie Unnahme eines gottlichen Borberbeftimmtfenns burch ben, vorausgesehenen Glauben (G, 82.) ein uns gureichenbes Mustunftmittel, um bem ftrengen Muguftinismus ju entgeben, aber er batte nur auch biefes fchlechte Mustunftmittel, mas bie lutherifche Rirche in ihren Betenntniffdriften nies male aufgeftellt bat, nicht fo grabeju aus ber , Privatichrift eines einzelnen Theologen ber gan= gen lutherifchen Rirche gufdreiben follen, und amar fcon begwegen nicht, weil es eben burch bie gur Entfraftung beffelben aus ber augsburgifchen Confeffion von ihm angeführte Stelle fo leicht entfraftet wirb. Go ift eigentlich nur Gerhard aus ben fombolifden Buchern eines

Brethums überwiefen, aber nicht ber Lehrbegriff biefe Bucher eines Biberfpruche.

Bas nun bie genannte Stelle betrifft, fo lautet fie im 5ten Artifel ber unveranderten augeburgifchen Confession folgenbermagen: per verbum et sacramenta, tanquam per instrumenta donatur spiritus sanctus, qui fidem efficit, ubi et quando visum est Deo, in iis, qui audiunt Evangelium. Dag fich baburch bie fombolifden Buder beutlich genua gegen jenes Mustunftmittel ertlaren, wird Serrn D. Schleiermacher niemand abftreiten; aber ob fie nun baburch ber falvinifden Lebre fo febr bas Bort reben, wie er ju glauben fcbeint, bieg mochte fehr bezweifelt werben. Milers binge wirfen wir nicht ben Glauben in uns burch unfern frenen Billen, fonbern er mirb in uns gewirft burch bie Prebigt bes Borts; aber eben begwegen haben auch bie fymbolifchen Buder nicht an ben von Gott vorausgefebenen Glauben unfere Ermablung gefnupft , fonbern an bace nige, mas in unfrer Billfubr ftebt, namlich bas Evangelium ju boren ober nicht ju boren, bie Sacramente ju gebrauchen ober nicht ju gebrauchen. Der Bufat in iis, qui audiunt Evangelium anbert alfo hier nicht, wie Berr D.

Schleiermacher meint (G. 13), wenig, fonbern viel, ja alles; benn nach ber allgemeinen Lebre' ber fom: bolifchen Bucher hangt bas Birten bes heiligen Beiftes von jenem Boren ab, und nach berfels ben Lehre ftebet biefes boren in ber Dacht bes frenen Billens. Es fommt alfo auf biefe ges ringe Gelbstthatigfeit bennoch fehr viel an ., und herr D. Schleiermacher irrt, wenn er bas Gegentheil glaubt, weil ja ber Glaube boch nur gewirft murbe, ubi et quando visum est Deo. Diefe Borte follen offenbar bie in ben fymbolifchen Buchern fo oft ausgesprochene Abhangigfeit der Entftehung bes Glaubens von unferm felbfithatigen Boren bes Evangeliums nicht aufheben, fonbern nur bas, unverbiente, blos auf feiner Gnabe beruhenbe Berfahren Gottes gegen une begeichnen, wie bief fiar und beutlich bie Borte fagen, welche als authentis fche Interpretation gleich auf bie oben angeführte Stelle folgen scilicet, quod non propter nostra merita, sed propter Christum iustificet etc. Um Digbeutungen au per-

<sup>\*</sup> Wiewohl auch jemand, 3. B. Paulus, gang ohne diefelbe etwählt werden kann, jum sichtlichen Beweis, bag wir nicht burch sie erft bie Erwählung verdienen.

baten, hat Melanchthon \* fpater ben Artifel anbere gesaft; aber bie tutherische Rirde, fo bestimmt sie fich gegen bie talbnische Prabe-ftination ertlatte, behielt bennoch die erfte Absassung bes Artifels bep und ertlate baburch abermals authentisch, bag er nichts talbnissiges enthalte.

herr D. Schleiermacher fühlt felbst bie Schwäche seiner auf bas ubi et quando viaum, est gegen bad felbstichtlige horen bek Evangeliums gestügten Argumentatien und gehabet (S. 13) schneil zu ber Behauptung weister, bag sich jene Selbstichtigkeit überhaupt nicht mit andern anerkannten Lehren ber form

<sup>•</sup> Micht nur in ben späteren Ausgaben ber loof, sondern Gelegenheit ertikate Fich Megenheite ertikate Fich Megenhöfthon antikalbinlich für die ferve Seibsträdigkeit des Menschen; besonders faart thut er dieß in seiner sehr interespanten, sall vergessen Schrift commentarius de anima, Wittenberg 1540, eins der wichtigken Denkmale für die Geschichte der Philosophie jener Zeit; es enthält Physsologie miteinander verdunden und deurfundet die erstautend ausgebreitete Geschriamseit des in jeder hinster ung den nicht der Winflichte bet geschriamseit des in jeder hinsche eingem Mannes.

bolifchen Bucher vertruge. Sier mare nun eis gentlich ber Sauptpuntt gemefen, ben lutheris fchen Lehrbegriff eine Inconfequeng gu geihen, wenn man feine Ermablungstheorie angreifen wollte, aber grabe bier ift es Berrn D. Schleis ermacher nicht gelungen. Allerdings legen bie fymbolifchen Bucher bem Menfchen im Stande ber Gunbe eine innerliche Geringschatung, ober Abneigung gegen Gott ben; aber mo behaupten fie benn, bag bas blofe Boren bes Borts ein Unfang ber eigentlichen geiftlichen Befferung fen? Diefe fangt, wie fcon oben gefagt, erft bann an, wenn bas Bort aufe Berg wirft, und bas Entichließen jum Boren ober bas Boren felbft wird noch nicht bagu gerechnet; benn biefes braucht gar nicht nothwenbig aus Chrfurcht. ober Liebe 11 Gott, fonbern tann aus Beweggrunden ber: porgeben, bie nicht mabrhaft fittlich find, bemungeachtet aber ben Menfchen beftimmen tonnen, lieber in bie Rirche gu geben ober in ber Schrift zu lefen, ale finnlichen Luften gu folgen. Solder Beweggrunde und Unlaffe nun, bas gottliche Bort ju boren, bat jeber auch nicht im Stanbe ber Erneuerung ober Biebergeburt befindliche Chrift in Menge, und wenn er ihm bennoch fein Dhr verschließt, fo widerftrebt et

bem heiligen Geifte, fo ift es feine Could, wenn er verworfen wirb.

Birft uns: aber Bert D. Schleiermacher als Sauptargument ber falvinifchen Theorie gegen Die lutherifche biejenigen ein, welchen, ohne bag fie mehr als andere verfdulbet haben, bas Bort Gottes gar nicht ober unrecht geprebigt worben tft, fo bag fie in biefem Leben nicht mabrhaft glaubig werben fannten; fo antworten wir ihm mit feinen eignen, recht aus unferer Geele gefdriebenen Borten (G. 113): "Der Unterfchieb amifchen ben gtaubig und unglaubig fterbenben ift nur ber Unterfchied gwifden ber fruberen unb fpateren Aufnahme in bas Reith Chrifti, ein Unterfchieb, welcher mit ber 3bee einer geitlichen Belt in jebem nach ihrem Umfange bentbaren Dage nothwendig gegeben ift." Diefer Gab. gu bem ich mid mit berg und Dund befenne, fteht nicht in unfern fymbolifchen Buchern; aber burch bie Lehre von gleicher Berbienftlofigfeit ale ter Menfchen, verbunden mit ber Lebre von Gottes allgemeiner Gnabe wird ber Lutheraner recht eigentlich baju genothigt, mas ben bem Unhanger Ralvins, ber überall in feinen Dormalfdriften bie Behauptung einer nur particularen Gnabe aufgestellt finbet, feinesmegs ber (10)

Sall iff; und es ware baher ein noch größeres Zeichen ber Unparteplichkeit gewesen, wenn her D. Schleiermacher wirklich eingestanden hatte, bas und bie katvinische Theorie nicht blos nicht nicht bie katvinische Theorie nicht blos nicht weit schwächer, ja gar nicht zu ienem Sahe hindrange. Aus biesem allen solgt, bas herr D. Schleiermacher nicht mit Recht S. 13 vgl. 22) herrn D. Breeschneiber zusoge behauptet, has bie lutherische Lehre vom Unvermögen bes Menschen zur geistigen Tugend und vom Bewirttwerden bes Glaubens durch das Wart notswendig zur kalvinischen Bereit finder, mad bas man entweder biese annehmen, ober jene ausgaben musse, werten

Bas nun herr D. Schlesermacher weiter noch (S. 14-21) gegen die Gonsequeng, ber tutherischen Erwählungslehre vorbringer, bekann der gegebenen Auseinandversehung bes trahren Busammenhangs berfelben keiner so weirtaus signen Wibertegung mehr. Er sucht nämlich dar seibst das lutherische Dogma von der Widerstehtlichte der Gnade zu entkaften, um die lutherische Webertegen unwiderstehtlich zur kollenfichen Kepeologen unwiderstehtlich zur kalvnischen zu kerne der er hat diese Dogma so gesaft, daß alle Einwendungen dagegen die achte lutherische Lebre gat nicht treffen; benn

biefe ift bier abermale nicht in ber aus ber Drie patidrift eines neueren Theologen angeführten Stelle, fonbern fie ift in ben fymbolifchen Buchern enthalten und zwar fehr beutlich und befimmt in eben ber Stelle, welche Bert D. Schleiermacher in ber Rote S. 14 anführt, aber leiber mit Beglaffung bes Befentlichften. Barum bat er biefe Stelle nicht gang mitgetheilt und gegen fie feine Polemit gerichtet? ift es billig i. wenn man ben Lehrbegriff einer Rirche beftreitet, fatt einer beutlich beftimmten Stelle ihrer Befenntnifichriften eine ber Polemit Bi6-Ben gebenbe Meußerung eines einzelnen Theologen anzugreifen? Die von Beren D. Schleis ermacher aus ber Concordienformel fragmentarifch angeführte Stelle lautet fo: huius contentus verbi non est in causa vel praescientia, vel praedestinatio Dei, sed perversa hominis, voluntas quae medium illud et instrumentum spiritus sancti, quod Deus homini per vocationem offert, reiicit aut depravat et spiritui sancto qui per verbum efficaciter operari cupit \* repugnat. Bergleicht man bamit bie aus Storr doctr.

<sup>\*</sup> Das curfiv gebrudte hat herr D. Schleis ermacher weggelaffen,

christ. S. 116 jum Beftreiten entnommene Stelle (S. 15), fo finbet fid), baß grabe bas barin mangelt, mas herr D. Schleiermacher in jener ausgelaffen bat, namlich bie Beziehung bes Biberitande nicht fomohl auf bie Befuhle bes heis ligen Geiftes felbft, als auf bie Dittel moburch er gewirft wirb. Rach ber Stelle aus Storr hat ber Wille unmittelbaren Ginflug auf bie heiligen geiftigen Gefühle, nach ber Stelle que ben Befenntniffchriften aber nur mittelbaren, infofern er namlid bas Bort boren ober nicht boren fann. Berr D. Schleiermacher halt falich= lich bas erftere fur Lebre ber lutherifchen Rirche. Go gern wir ihm nun jugeben tonnen, bag ber Menfc balb ftarfer, balb fcmacher von unbeis ligen Begierben bewegt wirb, fo hat er boch baburch nichts gegen uns gewonnen, weil wir ihm auf feine juverfichtlich eine Berneinung ermartenbe Frage; bangt es vom Menfchen ab. ob bie Regungen bes Geiftes ihn heute treffen ober ein anbermal? ein guverfichtliches Ja antworten tonnen; benn man fann bas Bort Gottes ju jeber Beit lefen, boren und bebenten; und wenn auch jemand alle Gefinnungen eines Bieberges borenen verloren bat, fo finden fich bod, wie fcon oben bemeret, in ben naturlichen guten Befühlen, im Ehrgefühle, in ben Berhaltniffen

ber burgerlichen Gefellichaft, in ber Furcht bor jener Belt ober noch mehr in bem, felbft nach Ralvin, Muguftin und Ochleiermacher (G. 30 und 106), auch in ber perborbenen menfchlichen Matur gurudgebliebenen Berlangen nach Erlos fung, Bestimmungsgrunde genug, Gottes Bort ju boren und von niederen Begierben fich nicht übermaltigen ju laffen. Gollte aber vielleicht jemand in einem fo aufgeregten ober fcmachen Buftanbe fenn, bag er bie geiftigen Birfungen bes Bortes nicht fogleich in feinem Bergen empfindet, fo foll er bennoch nicht an feiner Ermablung zweifeln, mas bie Concorbienformel 6.672 ausbrudlich einscharft. - Benn G. 19 Berr D. Schleiermacher abermals auf bie una glaubig fferbenben gurudfommt, fo begieben mir und auf bas oben baruber Gefagte; wenn er une aber G. 20 und 21 burch eine Menge bon Fragen, welche die Unmiberftehlichfeit ber Gnabe fchlechthin vorausfegen, in bie falvinifche Theorie gar ju eilig bineinbrangen milt, fo antworten wir gleichfalls folechthin: nein; bie Birtung Gottes burch bas Bort ift feine unwiberftehliche ober unendliche Rraft \*; ja wir berufen

Bgl. herrn D. Ummon über die Foli gerichtigfeit u. f. w. G. 29 f.

uns hierben auf herrn D. Schleiermacher felbft, ber S. 108 f. fehr treffend fagt, baf bie gottlie de Rraft auf naturliche Beife, ober bag ber gettliche Beift burch bas Wort als geiftige Naturtaft wieft.

So waten nun alle Einwendungen gegen bie Sonfequeng ber lutherischen Erwählungslehte als untgegründet abgewandt, und es bedarf nun unsterfeits keiner weiteren Empfehlung derfeiben mehr, da sie fich im Bergleich sowohl mit der katonissischen als pelagianischen Ehrorie selbst treffilich genige myrfeibt. Wir haben daber nur up 22 u. 23 Protest einzulegen, wenn herr D. Schlebermacher zwischen Catonismus und Pelagianismus kein consequentes brittes anerkennen will.

Um uns nun ben liebergang jur kalvinischen Theorie unbedenklicher ju' mechen, bestredt sich herr D. Schleiermacher die verberblichen Kolgerungen, welche darans fur die Sittlickelt ausstließen, (S. 24 ff.) abzurenden, und albert sich S. 41 zu unseere Bertvunderung so, als ware es ihm getungen. Daß ein wirklich Erwählter nicht in unsittlichen Leichtsinn ober Stolz, ober Kleinmuth verfallen kann, weil er dann schan unschen wurde ein Erwählter zu sepn, indem Sittlichkeit und Seligkeit völlig eins sind, dies Sittlichkeit und Seligkeit völlig eins sind, dies

- bas Refultat . von G. 24:40 - tann gar nicht geleugnet werben. Aber wie fonnte Bert D. Schleiermacher baraus folgern, bag bie falvinifche Theorie nicht bas Streben nach ber Beiligung Berfiore. Gang abgefehen von ber Berftorung aller Gelbftthatigfeit bes Menfchen, weil fie fie gar nicht anerkennt, lagt ja biefe. Theorie felbft basjenige Streben nach Beiligung, mas Gott bem Menfchen gegeben hat, burch Gott felbft wieber gerftort werben. Man neme boch bie Emablten, benen bas donum perseverantiae gegeben mar, fo baß fie teine Gunbe Bar Calvin im Stanb ber mehr begingen. Ermablung ale er ben Gerbet verbrennen ließ? Beift benn bas nicht bas Streben nach ber Beiligung gerftoren, wenn Gott Menfchen, bie fich fcon ermablt glaubten, bie ben beiligen Beift ichon in fich wirten fuhlten, in Gunben und Lafter gurudfturgt, ohne fie vielleicht je wieber emporguheben; felbft bann nicht, wenn fie bas Berlangen nach Ertofung wieber in fich fublen follten, was ja felbft ber verborbenen menichlichen Ratur nach bleibt, und mas fie jest um fo ungludlicher machen muß, weil fie fruber icon einen Borfchmad jener Geligfeit gehabt haben, bie ihnen nun unerreichlich vorents halten wird. Es hilft bier nichte, ju fagen

dere Berlangen nach Ertoftung, jener Bunfch nach Beffertung few vielleicht ichon ein vortäufigen Seife; beim wenn es nun ber dem blofen Munichen und Berlangen bleibt, wenn ber heilige Geift weiter nicht als vorläufig wirtt, 'in weichen Abgrund von Teoftlosgeft muß dann ein folder Menfch gestürzt werden, der an feiner Erwchftung zweifeln, ja verzweifeln muß! Und baß bieß sehr leicht geschehe, sagt Katvin felbit\*.

Bgl. bie in Beren D. Bretfchneiber's Aphorismen S. 101 angeführte Stelle instit, 1. III. c. 23. S. 4. p. 617 sq. Es ift unrichtig, wenn herr D. Schleiermacher (6.36) behauptet, ben ber Intherifden Lehre bon ber Berlierbarteit ber Gnabe tonne einer ebenfo mohl in Leichtfinn ober Trofflofigfeit gerathen, als ben ber falvinifthen. Es ftebt ja nach lutherifder Lehre in ber Macht bes Menfchen, burch ben Gebrauch ber Ongbenmittel bie Gnabe wieber ju erlangen,und ftrafliche Schuld mare es, wenn er fie nicht zu erlangen fuchte. Dag aber Ralvin in ber Geite 38 in ber gwenten Rote angeführten Stelle bie Schuld ber Troftlofigfeit auf ben Menfchen felbit wirft burch bas: nisi quis periclitari ultro affectet ift eine fehr große Infonfequeng,

Wie kann nun eine Lehre, welche behauptenmuß, Gott fet ber ummitrelbare Urheber bes Bofen, Gott felbst verharte, verstode und verfloße ben größten Theil ber Menfchen, wie kant eine solche Lehre behaupten, baß sie bas Streben nach ber Beiligung nicht gerftore, ba fiees burch ben Beiliger selbst zerftort werben lagt?

Dief nur in Bezug auf Diejenige burch Gott gewirfte fittliche Thatigfeit, bie Die falvis nifche Theorie allein anerfennt; allein eben bag. ffe feine anbere, baß ffe gar feine Gelbfithatig= feit bes Menichen anertennt, bieg rechnen wir ihr gum größten, prattifch verberblichften Rebler. Es folgt baraus nicht fowohl, bag ber Denich fo lange mit Billen ben Luften bienen fonne. bis bie Gnabe fame - benn von einem eignen Billen tann bier überall nicht bie Rebe fenn aber es folgt baraus bas Princip bes abfoluten Sich = geben : laffen. Der ftarffte Ginbrud entfcheibet, mag er ju eblen Thaten, ober ju gemeinen Bergehungen fuhren; teine Bahl finbet fatt, ja foll nicht ftatt finben. Denn von und nach welcher Geite ber ffarfere Einbrud und ber machtigere Reig wirft, babin muffen wir folgen, babin will Gott une haben. Diefes grunbverberbliche Princip muß um fa verheerenber mirken, je fester sich ber Mensch von jener Lehre überzeugt; gar nicht in Kenntnis davon gesett wurden ibn unbevoust bie gottlichen Schidtungen vielleicht häusiger auf gute Wege führen; aber wirt sie den Menschen — gleichviel ob gebildeten ober ungebildeten — als Glaubenstehre ausgestellt, so kommt badurch in jenes Sich z geben schsen senfen etwas seichtensense, mit Rechtsettigung vor sich selbst verbundenes, was offenbar bie verberblichsten, abscheulichsten Folgen haben muß.

Dieg mare, also wohl bargethan, bag bie kalvinische Leben, eichtig verfolgt, gwar nicht alies gber boch jehr vieles Streben nach ber Selbigung gerfiert, und bag fie der Immoralität Thuren und Thore öffnet, obwohl fie ibr nicht grabe jeden Preis grgeben werben läst. —

S. 42. gestehen wir es herrn D. S. gern zu, baß die menschiiche Bernunft nicht in die Tiefen ber gottlichen Weisheit eindringen und die Regein, wornach sie dem Menschen so ungleiche Gaben und Geschicke zutheilt, erforschen könne; aber eben barum troften und erfreuen wir uns bes geoffenbarten Worts Gottes, welches uns lebrt, baß Gott ungeachtet der Verschiedenheit der Menschen alle in Betteff ihres

ewigen Seife mit gleicher Bateffgute behandelt. Mit biefer Lehre ber heiligen Schrift uns gu beruhlgen, ermahnen die spmbolischen Bacher und marnen vor Theorien wie die kalvinische in ben angeführten Stellen Epit, p. 619. u. Sol. decl. p. 809.

S. 43 f. ift es völlig richtig, baf auch nach bem lutherischen Spsteme bie wahre Frepheit erft. in bem Zuftande ber Begnadigung und ber Wiebergebut anhebet; aber burch bie Frepheit in außerlichen Dingen, die biefes Spstem bem Meurichen zuscheribet, giebt es ihm die heiligen Mittel in die hand, die Bezierben zu überwinden umd zu jener wahren Frepheit zu gefangen, und kann ihn daher ftart und bringend auffordern, selbsf feine wahre Frenheit, Sittlichkeit und Seligeit zu suchen. Welchen Vorzug es biers burch vor bem kalvinischen Spsteme hat, braucht nicht besenders ausgeführt zu weben.

Wir kommen enblid S. 45 ff. auf ben rechten theologischen Grund und Boben, auf bie Schriftbeweise. Sehr richtig bemerkt herr D. Sapift vorzüglich die Unwerträglichfeit mit ber Schrift es ift, welche Luther's und Melanchthon's Abweichung von ber firengen Lebre bes Augustin veranlaft hat; aber wenn er nun weiter ju zeis gen fucht, bag bie Schrift bennoch ben talvinis fchen Particularismus lebre, bag bie beutlich fur Die Mllgemeinheit ber Erlofung fprechenben Stel-Ien bennoch nicht bafur fprachen: fo begreife ich ben Mann nicht, ber fich felbft fo gumiber res ben fann. S. 112 u. 113. fpricht herr D. S. fo icon von einer endlichen, allgemeinen Bers fohnung und Mufnahme aller Menfchen in bas Gottesreich, und bier bemuht er fich ju geigen, bag biefe Lehre in ber Schrift nicht gegrundet fen! Doch es ergiebt fich baraus beutlich, mas fcon oben gefagt, bag namlich ju jenem Glauben an eine allgemeine Berfohnung feineswegs bie falvinifche Theorie, fonbern nur bie Bergens: gute Beren D. G. bingebrangt bat, mas auch aus G. 113. fichtlich herporgeht. Ghe er nun bie, bie Mugemeinheit ber Gnabe aussprechen: ben Stellen ju enteraften unternimmt, fucht er uns G. 46 - 48. vorlaufig icon ju überzeugen, bağ eine allgemeine Begnabigung nicht wohl bentbar fen, indem felbft von benen, an melde bas Evangelium zuerft ergangen, nicht alle es ans nehmen fonnen, fonbern mehrere batten verlobten geben muffen, weil fonft bas Chriftenthum weder gehörig fich begrunden, noch unter ben beis ben fich ausbreiten gefonnt batte. Bir geben gerne ju, bag ba bas Gottebreich eine aus fleis

nem Reime, burch felbfteigne Rraft feines Bos bene (aυτοματη Mart. 4, 28.), mittelft menfch: licher Rebe und Gimvirfung fich entwickeln follende hfftorifche Thatfache ift, nicht alle auf einmal in baffelbe eintreten fonnten, wir geben , auch jur, bag es vielen Juben unmöglich mar, bas alle Particularitaten bes Jubenthums pernichtende Chriftenthum angunehmen, und bas bief grabe jum Seil bes Chriftenthums gereichte. weil es nur fo ohne pharifaifchen Sauerteig gu ben Beiben gelangen fonnte (Rom. II, IIff.), wir wollen auch nicht baruber ftreiten, in wie weit hierben eigne Schuld ber Juden ftatt fanb, aber wir halten Beren D. G. eine Stelle ents gegen, bie alles, mas er aus biefen Pramiffen für ein ewiges Berlorengeben jener Menfchen ges folgert bat, vollig nieberichlagt, es finb bie angbenreichen Borte bes Erlofers felbft: Bater vergieb ihnen, benn fie miffen nicht, mas fie thuen. Diefes burch nichts im Menfchen, burch nichts außer Gott veranlagte ober bebingte (Sol. decl. p. 821.), fonbern allein im unmittelbaren Bil-Ien Gottes begrundete Bergeben und Begnadis gen ber Denfchen, biefen blos ans feiner Gnabe hervorgehenden, geoffenbarten Rathidlug Gottes nennt bie lutherifche Rirche Prabeftination und unterfcheibet bavon mit Recht Sol, decl. p. 798 f. — was auch herr D. S. bagegen ermnern mag — bas Bebingtfeon ber Menschen und Ereignisse burch ben geschichtlichen auf Naturnothwendigkeit und Spontaneitat von Gott gegrundeten und seiner Worhersehung untergeordneten Mettlauf.

Noch immer wagt sich herr D. S. auch S. 49. nicht an bie Widertgung ber antikale vinischen Schriftsellem felbst, sondern belehrt uns erst, daß richtige Kolgerungen in wissenschaftlicher hinsicht eben so viel gätten als ausdrücktlicher Stellen. Dieß läugnen wir so wenig, daß, wir im Gegentheil behaupten, auch wenn jene ausdrücktlichen Stellen nicht vorhanden wären, so würde dennich aus dem Geist und aus den Prinzipien des Christenthums von Gleichheit und gleicher Berbienstlossigtet der Menschen vor Gott, dem Bater aller, und aus sehr vielen nicht aussbrücktlichen Stellen der Universalismus der Gnabent gleicher Nothwendigkeit hervorgehen, wie er jeht aus den ausdrücktlichen Stellen der Stellen hervorgeht.

Diese nun zu entkaften ift herrn D. Sch. S. 50, in in ber That nicht gelungen, und es ist unverkennibar, daß ben ihm, und nicht ben herrn D. Breefchneiber "bie bogmatische Ansicht auf bie bermennutischen Operationen eingewirft hat." Wenn irgend

eine Stelle fo ift I Zim. 2, 4 - Gott will bag alle Menfchen felig werben und gur Ertennt= niß ber Wahrheit gelangen - eine ausbrude liche, beutliche und vollig beweifenbe Stelle fur bie Mugemeinheit ber Gnabe, fowohl an unbfur fich ale auch burch ben borbergebenben und nachfolgenden Bufammenbang. Denn grabe, baß fie baftebt, um ju beweifen, bag Gott bie Rurbitte fur alle Menfchen, auch fur bie bem Chriftonthum am meiften abhotben Ro= nige und Machthabermoblgefällig fen, B.i - 3, bief macht fie erft recht fchlagend, inbem fo bas Doama und bie baraus gezogene praftifche Lehre medfelfeitig einander halten und befraftigen. In ben folgenden Berfen 5 und 6 aber heißt es: benn es ift Gin Gott und Mittler gwifchen Gott und Menfchen, ber Menfch Jefus Chris ftus. ber fich fetbft jum Lofegelb fur alle babingegeben. Mus allen Menfchen nun nicht alle ju machen, baju gehort wirflich eine gemaltfame bermeneutifche Dperation, aber eben gegen folche pflegt eine gefunde Bermeneutit gu proteffiren. herr D. G. fuhlt felbft bas Unfichere bavon und meint nur " navror de-Sponar B. I ftanbe auf eine febr lofe Beife, inbem nur die βασίλεις und έν υπεροχη όν-Tes berausgenommen wurben, ohne bie Ges faminthelt weiter ju theilen." 3ch verftebe nicht, mas es beißt: auf eine fehr lofe Beife, abet foviel ift bech, buntt mir, flar, bag bte-Ronine und Dberhampter nicht ein gufallig berausgegriffener Theil ber Menge finb, ben bem man fich bie ubrigen ausgeschloffen benten tonnte. fonbern baß fie eben alle therigen unter fich begreifen. fo bag grabe in ber Ermahnung von biefen bie Be= fammtheit am bestimmteften enthalten ift. Wenn nun herr D. G. ohne Grund und gegen ben Bufammenhang "ameifelhaft wirb, ob man es mit bem Ausbrud nantas av Downous R. A. genauer nehmen burfe, und bief eher verneinen und bie Stelle fcmerlich fur eine ausbrudtiche und beutliche Beweisftelle halten murbe", fo liegt fcon in biefer unficheren Sprache bas Mertmal einer unrichtigen Eregefe beutlich genug. Diefe Stelle fpricht fo beutlich und ausbrudlich gegen ben falvinifchen Particufarismus, bag man ihn icon auf biefe einzige Stelle bin fur birett fchriftmibrig erfiaren tann.

Wir habert es baber nur fur eine rhetorifche Figur zu balten, wem herr D. S., gleichfem. alle ware i Timoth a, 4 wirtlich entlechter. 5 forfafer: "und wie siehe es erft mit Att. 2, 111"... Schlecht fleht es bamit, namitich für bie

Lab inifche Theorie, Allerdings tonnte Paul lus budfieblich fagen, allen Den ichen fen in Ehrifto bie befeligende, Gnade Gottes er ichienen, mit tonnte barunter die gange Mitund Nachwelt werfleben, weit diefes Erichienens fen ein in Shrifto geschebengs Kactum ift, rediches für jeden, den, es besligt, so, es nun ist velches für jeden, den, es besligt, so, es nun ist oder in Jukunft, immet in der Bergangens heit liegt, und man ift daher durchaus nicht berechtigt, statt aller Menschen bier nicht, alle zu verstehen, noch weniger mit herrn D. S, den allzuschnellen Schus zu machen, daß man aus diese Stelle sahe, wie wenig man es übegal mit einem Ausbruch wie: alle Menschen gengu nehmen bürfe.

Eine britte klaffische Stelle für die Universalität der Gnade Ridm. 5, 12219 sucht per D. S. gleich vormweg verdächtig zu machen, indem er sie eine durch fallen gesaffene Structur vielsättig dew wickelte Stelle nennt, auß der nicht so leichtig zu argumentiren sey. Aber der Hauptgedanke, auf den es hier allein ankömmt, steht sehr ausedrücklich und deutlich B. 18, wo an den neur ares die Jamonous, auf die sich die die die deutlich aufgegengen sten gemeine kann, weil durch das vorhergegangene neuras

dv3p. bie völlige Augemeinheit bes Sinnes feststeht. Wenn nun aber hert D. S. sich auf V. 17 beruft, wo es ja ausbrucklich bieße, baß nur of την περισσειαν της χαριτος λαμβανοντες εν 2011 βασαλευσουσί, so will ja ber Apostel grade V. 18 sagan, baß alle την περισσείαν της χαριτος ethalten würden.

Die übrigen von Beren D. Bretichneiber gegen ben talvinifden Particularismus angeführten Stellen hanbelt herr D. S. als "noch fcmas cher" nur fummarifch ab; ba wir aber jene nicht nur ale fehr ftart, fonbern ale fiegenb ertannt baben, fo folgt baraus von felbft; metches Bewicht auch biefe Stellen haben, und bag fich alfo nicht Berr D. Bretfcneiber, fonbern Berr D. Schleiermacher "in ber Schabung ber Schrifts beweife verrechnet und getaufcht bat" 6. 55. Wenn man' nur ben Gebanten feftbalt, bag von bem Untericied swiften fruberer ober fpaterer; in biefem' ober jenem Leben erfolgenber Mufnahme in bas Gottesreich, nicht bas emige Beil abhangt, inbem ja bie gottliche Gnabe nicht blos in bie engen Grangen biefer Erbe einges fcbloffen ift, fo hat ber falvinifdje Particulas rismus gar nichts mehr fur fich, und Berr

D. S. felbft hat fich in Folge biefes Gebantens S. 112 bewogen gefunden, ihn aufgugeben.

Ja, Die lutherliche Rirche febret recht : Gott will's bal alle Denfchen felig merben; unb nur bie, welche aus eigenem bofen Billen, gegen befferes Wiffen und Gewiffen bie Gnabe gurudftoffen, welche wiffen, mas fie thuit, inbem fie Chriftum verwerfen, nur bie werben von Gott verworfen und geftraft, Sol. decl. p. 808. Chenbarum aber - meint Berr D. G. - weil hiernad einige geftraft und alfo nicht felia murben , tonne Die lutherifche Rirche auch nicht bebaupten, bag Gott mit feinem allmachtigen Bilten bie Geligteit aller Denfchen gewollt habe. S. 55; aber bieg will fie auch gar nicht behaupten ; im Begentheil fie leugnet es, inbem fie bie Biberftehlichkeit ber Gnabe lehret. Daraus folgt nun aber nicht bie bon Beren D. G. ges jogene Folgerung (G. 56), bag Gott alfo mit traend einem anbern Willen bie Geligfeit ber Menichen wollen muffe .. - benn Gottes Bille ift nur einer, er mag wiberftehlich ober unmiberfteblich wollen - und ebenfo menig mirb baburch, fo oft auch herr D. G. biefen Ginwurf vorbringt, manichaifderweife bie gottliche Allmacht beeintrachtigt; benn biefe wirb nicht (11\*)

aben außenher, beschräntt, sondern sie beschrinte sich selbst, wenn sie den Menschen mit, einem gewissen Mase von Freybeit und Willesher begabt, und ihn daburch für die Anwendung der bargebotenen Gnadenmittet verantwortlich macht. Daß, dagegen der reine Bationalismus gleichfalls sum Particularismus führt, hat herr D. Sch. S. 53 tressen gestellt, — Racksichtlich derer, an welche das gektigt. — Racksichtlich derer, an welche das gektigt. — In diesem Leben nicht gelangt (S. 57), berufen weie uns auf bas oben bemerkte.

Wenn alfo auch nach lutherifder Lehre nicht alle felig merben, fo ftimmt fie befmegen nicht in biefem Puntte mit ber falvinifchen Lehre überein', fonbern fie weicht grabe bier am fartften von ihr ab, indem fie behauptet, burch ihre Schulb, burch ihren eignen bofen Billen murben jene nicht felig, Die falvinifche abet, fie murben es burdy ben Billen Gottes nicht. Bir ftreiten hier gar nicht uber ben allgemeis nen ober particularen Erfolg ber Erlofung, fonbern über bie Urfachen babon, und nicht bie Sarte bes Musbrude, fondern bie, Sarte ber Cache iftes, bie uns von ber falvini chen Deinung: jurudichredt (G. 62). Da nun bie luthe= rifche Rirche bie Urfache bes Dichterfolgs ber Ertofung: in ben fregen Willenn bes Denfchen fest (Sol. decl. p. 809), fo ift es gan; unrachtit wenn S. 62 gesagt wird, bie futherische Riche muffeeinen zwiefachen Willem Gottes annehmen; einer wortheigehenden, wornach er alte Menschen, unter befeligen wolle. Allen, allen will Gott Grieber gebeit, wer sie fie eigenwillig verschnicht, verdantint?

Dit vollem Rechte fann man bagegen ber falvinifden Lehre ben Bormurf machen, buf fiel einen fowohl in ber Form ale im Inhalt bes Bollens gwiefachen, ja gang entgegengefebten Bitten Gottes annehme; benn nicht nur muß. ffe Gott feine Gebote mit bem Acht allmuchtie! gen Billen geben laffen ( 5. 66), fonbern fie muß ihm auch einen allmachtigen Billen bes! Guten und einen allmachtigen bes Bofen, einen' ber Beiligung und einen ber Bertfretung, einen ber Begnabigung und einen ber Bermerfung ben tegen, und herr D. G. geffeht bieg auch, bamit ja ber gottlichen Milmacht fein Mbbruch aefchebe, unummunben und ausführlich ju. Dod fuchtber 6:80 ff. ble Ginheit bes gottlichen Be fens burch bie Beliguptung gu tetten, bag, bas mit bie Welt bollftanbig fen, bas menfchliche Gefchlecht, eingefchloffen in bie eine alles ums faffenbe That ber gottlichen Beltichobfung, grabe?

fo batte fepn muffen, wie es ift, vollfommnere unb unvollemmnere Menfchen von allen Abftufungennebeneinander in fich begreifend; und gewiß feine: Bemertungen uber bie von Gott, geordnete Berfchiebenheit ber Denfchen , und bas fich baruber, njamant als über grundlofe Billfahr beflagen tonne, find febr gut. 2 Mein mit gleich gutem Rechte wendet man ein, bag baburch nur bie; naturliche und zeitliche, aber nicht biejenige Berfchiebenheit ber Denfchen erflart wird, worauf: es bier grabe antommt, namlich bie Berfchies; benheit berfelben in Bezug auf Gottes Gnabe, und ich laffe mich nicht, gufrieben ftellen burch bie Urt und Beife, wie Bert Do G. queh biefe Bu rechtfertigen gefucht hat , Gie ift gang biefelbe, wie ben ber naturlichen, inbem er bier wie bort alles auf ben nichts vorausfegenben, fcaffenben und orbnenben Billen Gottes jurude führt. Die fimmtlichen Dichteriofeten bettuches tet er namlich mit Augustin und Ralvin ale: eine in geligiofer Dinficht tobte und unnerfonliche : Menfchenmaffe. So wie nun Bott in ber Dasi eur, umbebingt burch bie erft burch ibn gu fchafe? fenden und allein burch ibn ibre Befchaffenbeis habenben Ereaturen einige "Roime : bes Bebensfi and Licht, fuhrend anbre nicht jafa, wie er bie) Menfchen aus bem Richtfepn burd bie Geburt

ben einen gu biefer, ben anbern ju jener Mrt bes Dafenns hervorrufe, ebenfo belebe er auch aus jener tobten Daffe einzelne, balb bier balb bort, balb mehr balb weniger mit mahrem telis giofem Leben, mabrend bie ubrigen bem religios fen Tobe überiaffen und verworfen blieben, fo bag es fich mit ber neuen geiftigen Schopfung burch Chriftus nicht anbere verhalte, ale mit ber Schopfung ber Ratur, mit ber Biebergeburt ins religiofe Leben ebenfo wie mit ber Geburt ins naturliche. Ueberall hange alles nur vom Rathichluf Gottes und nicht von ber Befchafs fenheit ber Denichen ab, bie fie ja eben erft burch biefen Rathichluß ethielten. S. 92. Richt für jeben Denichen gebe es einen eignen, fonbern nur Ginen untheilbaren gottlichen Rathe fdluß gebe es, welcher alle umfaffe und unbebingt fen, weil alle erft burch ihn bebingt mire ben, und bieß fey ber Rathichluß uber bie Drb: nung, in welchem Die bes geiftigen Gingellebens fabige: Maffe: allmablich belebt werbe. G. 88. 13 2Bas nun bieg lettere anlangt, bag mamlich ber gottliche Rathichlug nur gefchichtlich, allmabtig and nach und nach jur Ausführung fomme, fo ftellen wir bieg burchaus nicht in Abrebe. Aber wir ftreiten bier gar nicht über bie Art und Beife ber Musführung, fonbern über bie

Befchaffenheit fenes Rathichtuffes, und behaupi ten gegen Ralvin : baf fich nach ber Lehre ber Schrift ein und berfelbe Rathfoluf ber Ermib= lung über bie gange Daffe erftrede: .. herr D. G, giebt bieß felbft gegen bas Enbe feiner Mb= handlung gu; und wir haben baber nur gegen Ralvin als gemeinschaftlichen Gegner gut ftreiten. Es ift unrichtig, bie Wiebergeburt mit bet Beburt, Die geiftige Schopfung burch Chriftum trit ber Schopfung ber Natur auf biefelbe Linie gu fellen, bi Diefe ift gang urfprunglich ; nichte .. ift borbergegeben; alles wird erft burch ben als feinigen Billen Gottes; und auf bie mannigfaltigfte, verschiebenfte und entgegengefettefte Beife offenbart fich mit Dothwenbigfeit; nach Gottes Dronung die Fulle bes Lebens, und bil= bet eine vollftanbige Belt (nodpos). Diefen fcaffenben, weltorbnenben Billen . Gottes un= terfcheibet bie lutherifde Rirche forgfaltig von bem Rathfchinffe ber gottlidfen Gnabe, bermite ten im Beltlaufe bas Reich Bottod gegrunber, Dier fouf ber gottliche Biffe nicht alles erft urfpeungtide, fonbern wirfte ein anf bie beftes hende Dronung feiner Belt, und ber Swed biefer befonderen Ginwirfung mar lanteifbes Evangeliums fein anbrer, ale eben ble Berichtes benheit ber Menfchen, welche bie Orbneing ber

pollftanbigen Belt nothwenbig und immer mit fich bringto in einer bobern Drbnung wieber auszugleichen. Bir merben alle burch Gottes Gnabe felig, aber nicht burch unfre naturlichen Gaben . Berbienfte und Borguge. fucht ber Ralviniemus biefelbe naturliche Bete Schiedenheit in bas Reich ber Snabe einguführ ren , bietim Reiche ber Ratur herricht; er last Die Menfchen in jenem begnabigt ober permor fen werben, wie er fie gin biefem pornehm ober gering, foon ober haftid, reich ober arm werben tagte . Es ift aber falfc, bag es fich mit ber Etlofung bes Menfchen wie mit feiner Erfchaffung verhielte, es ift falfd, Die naturliche Menfcheit wie eine in religiofem Betracht ung perfonliche Daffe angufeben, aus ber bie und ba welche jun Geligfeit erwedt murben, mie aus bem Richtfegn welche jum Genn Benn auch ber, naturliche Menich teine religiofe Frenheit hat, wenn man ihm fogan mit Ralvin ben fregen Gebrauch ber Mittel abspricht, woburch er gu biefer Frenheit gelangen tonnte, fo fann man ibit boch nicht in religiofer Sinficht als unperfonlich und nichtfepend betrachten. abgefeben bavon, bas bie Perfonlichfeit, worauf es bier antommt, nicht auf bet Billtubr (wie Berr Di Sa willführlich annimmt), fonbern auf

bem Gelbftbewußtfeyn eines, fep es mun activen ober paffiven, 3che beruht, was ju Gott immer eine perfonliche Bejiehung hat, fo gefteht ja Rafvin felbft ber gefallenen menfchlichen Ratur ein Berlangen nach Geldfung ju. Inbef auch bavon abgefeben, fo ift ja both ber Denfch fein Stod ober Stein ;- fonbern er ift auch vor ber Befehrung eine vernunftige Creatur ? bie Berfant und Billen (Sol. decl. p. 672 unten) und Rezeptivitat far bie goteliche Gnabe hat (ib. p. 662); und fo ift hier ber gottliche Rathfolug burchaus nicht urfprunglich fchaffenb fonbern "blos einwirkend" (G. 93),"und gwar auf Diette, bie von ber Gnabe Gottes entweber gar teine ober eine vollig gleiche Berudfichtigung erwarten burfen \*.

Doch woju hiet weiter gegen Ralvins Partrularismus ftreiten, ba ihn Derr D. S. felbfe aufgegeben und bie Universalitat ber Enabe am erkennt. Es bliebe alfo blos noch ber absoute

Sehr eichtig fagt hert D. Sch. S. 209: bie Uchreifenen ober Verworfenen haber frombt ihrer Natur nach ale nach ber alle gemeinen Erfelt ber Etilung biefelbert Aufpräche als bie Uebeigen, welchestegene lich eine angern find, benn ander giebt bie intbeiliche Arche auch nicht ju, ale Anfreiche and be gottliche Ander.

Determinismus ein Dbjeft bes Streits. 500 D. G. fubit bar mporenbe ber baraus fliefen? ben Folgerung, Das namlich Gott unmittelbarer Urheber: bes Bofen fenn muffe, unb: fucht es. unfabigebie Folgerung felbft abzumenben, nur babuich fur bie falvinifche Lebre gu milbern, bak er es auch ber lutheriften aufburbet. Aber mit Gunft's bieg ift miflungen. Benn er: 61 os behauftet; bag auch bie lutherifche Theorie! burch ihre Burudführung bes Bofen auf bie Frenheit bes endlichen Willens, Gott nicht ben Urheberfchaft bes Bofen entlebigen tonne, ins bem er ja Urheber jener Frenheit fen, fo bei merte ich nur, bag infofem bie tutherifche Rirche bie : Urbeberfchaft bee Bafen in Bezug auf Gott nie gelengnet bat. " Aber eben barum breht fich ianber Streit; ob Gott nier in fo feen ; mit baburd bag er ben Menfchen mit Frenheit unb alle mit ber Doglichfeit guffunbigen \* begabt, ober

Menn herr D. S bie Meinung, bie Kreybeit mit bem Mistraud fen body beffer als überdaupt keine kreybeit S. o5 schiedethin von ber hand weist, so hat school herr D. Ammon über bie Kreybeit ein. S. 4.2 barauf ge kontwortet, daß eine nicht zu mistraud eine her Kreybeit ein. Witerspunch sen, mob wir fügen hinzu, daß auch die mistrauditie Kreybeit in die vollständige Wett gebött.

ob er unmittelbar feldft Urheben bes Bofen . fent Die lutherifche Rirche beneptet nicht, baß Gott beftimmt und unbebingt gewollt habe, es folle fein Bofes geben, ba fie mobl weiß, baf er bann eine gang anbere als biefe Belt bes Rampfe und ber Arbeft gefchaffen haben wurde; fonbern: fie lagt Gott bas Bofe mit ber Meufe= rimgrefeines Billens nicht wollen ober verbies ten , moraus auch Ralbin und Bert Die bie Sittengefebe ableiten , whne fie bod allmadtig ausführen ju laffen. Inbem fie nun aber für unmöglich halt, bag Gott," was er fetbft verbietetu felbft thue. und amen miberfprechenbe Billen in Gott ale ben bariften Biberfpruch bestochtet, fo verwirft fie es als argen Strefbum? baf Bottes Bille unmiffelbater Urbeber bes Bofen fen, und wieb fich mit biefer Delinung nicht burch Beren D. S. Dachtfpriich verfohe nen laffen, bag in Begug auf Gott bas Bofe gar nicht fen (G. 96). Dag bieg recht eigentlich eine nothgebrungene Formel ift, bie Bert D. G. felbft nicht rechtfertigen tann, geht aus feiner eignen Bemertungen barüber bervor: "biefe unvermeibliche Formel, mag man fie nun auflafen, wie man will und auf welche Urt immer ju erflaren perfuchen, wie bas Bofe fur und fo fenn tonne, bag es weber burch Gott,

noch fur Gott ift, indem namlich basjenige bebon, was mirtlich ift, bie fren wirtenbe finnliche Rraft nicht basjenige ift, wovon Gott nicht Urbeber fenn tann, basjenige aber wovon Gott nicht Urheber fenn tonnte, namlich bas Gegen= theil bes Guten, nicht wirklich ift, boch aber bie Rothwendigfeit ber Ertofung auf bemienis gen, mas bavon wirklich ift, beruht, und biefe jugleich basjenige, wovon Gott nicht Urheber fenn tonnte, in basjenige auflofet, movon er allein Urheber fenn fann, namlich in bas Gute, bie Muftofung biefer Formel, wenn fie nut erft gefunden wird, u.f.w." Die Muflofung Diefer rathfelhaften Formel hat nun Berr D. S. nicht nur nicht gefunden, fonbern nicht eine mal, gewiß weil er am Erfolge verzweifelte, gut finben gesucht. Er wird baher gewiß nicht bagegen proteftiren, wenn wir auch furberbin gur Ehre Gottes und jum Beil ber Menfcheit bie Schuld bes Bofen nicht auf ben prabeftinis renben Willen Gottes, fonbern auf ben eignen freven Willen bes Menfchen jurudfuhren, und trob Ralvin einen Unterfchieb gwifden Borber= beftimmung und Bulaffung Gottes annehmen, beffen Rothwendigfeit Berr D. G. felbft aners tennen muß, fo lange jene Formel ungeloft bleibt, bie wir ichon begwegen fur gang unauftolich hatten, weit fein Scharffun bie Lefung ichmibig gebileben ift. Den abermaligen Machtefpruch am Ende ber Schifft: "hat Gott nicht alles vocherberfeben, fo tann et nichts vocherverfeben baben", with herr D. S. gewiß felbft nicht alle entschieben betrachten."

Die folgenben Blatter G. 97-109 enthals teu im Bangen viel treffliche Bemerkungen, Die wir gerne in fo weit unterfchreiben, ale fie nicht Palvinifcher Weife auf eine Particularitat bes gottlichen Rathfchtuffes felbft, fonbern nur auf bie gefchichtliche, mit fteter Musgleichung ber naturlichen Gegenfage allmablig von Statten gebenbe Erfullung beffelben bezogen merben. Chenfo S. 106 - 114, mo Berr D. S. enblich ben falvinifchen Particularismus abichuttelt und nuf eine fcone und ruhrenbe Beife fich jum Unfperfalismus ber Gnabe befennt. glauben auth, bag endlich Alle verfohnt und alle Berlorene wiebergebracht werben, und ertennen blos benjenigen positive Strafen gu, Die ber Offenbarung Gottes gegen befferes Biffen und Bemiffen jumibergelebt und gegen bie Gnabe fich abfichtlich ober leichtfinnig verhartet haben, ohne barum jeboch biefe Beftrafungen fur um enblich zu erflaren.

Und fo tonnen wir benn fchlieflich, nachbem wir fo weit vereinigt finb, nicht nur von hersen munfchen?) fonbern auch mit Buberficht hoffen, baf fich bie benben protestantifchen Rie chen balb allgemein gu Giner vereinigen werben. Da fogar herr D. G., ber fich felbft einen bartnadigen Bertheibiger Ralvins nennt, von ber Strenge ber falvinifchen Ermablungelehre nachgelaffen hat, fo fann man gewiß behaupten. bag in ber reformirten Rirche, beutidier Mation wenigstens, niemand mehr ift, ber ihr entichieben anhange. Cbenfo giebt es in ber - Intherifchen Rirche gewiß nur außerft menige, ia mobl feine, bie ber ftrengen lutherifchen Abende mablelebre nebft allen bagu gehörigen Beftimmungen uber ben Genug ber Unglaubigen und die communicatio idiomatum, nach angestells ter Prufung, mit mahrer innerer Uebergeugung anbangen, und ba bas lutherifche continet ebenfo mobl vom buchftablichen est abmeicht als bas reformirte significat, fo bin ich ber feften hoffnung, bag man lutherifcher Geits ju ber reformirten Abenbmahlelehre und reformirter Geits ju ber lutherifchen Ermahlunges lebre bintommen wirb , und fo bie benben Schweftertirchen, nach langer, unfeliger Tren-

nung, enblich ben fegenbreichen Bund allgemeis ner und inniget .. Biebervereinigung fchließen und ber romifchen gegenübet Gine teine epanges tifche Rirche bilben werben. man I are on realist to brond to exceed the care to he with the circle your theory endedness of the first time authority ട്ടുട്ടിന്റെ പ്രസ്ത്രാവ കാർട്ടിയ വര്യായില് അർ nadratat fill in the annual all in the tellular cally not an historical court, and a good a great Trada Springle Color the business at which is it man bit and the conflicted In the grounding that the great Thickens and the state of t and the first of this deposite G.T. .- I - Lithams do pigniasing. The desert in annual till .... Q 202 sentine o ellie i i di adi

a commence on the start of



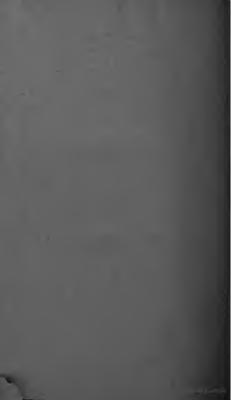

Darvard College Library

To puradic ach moat BasdashThi Mopud BesorohyT To solfstorf Seer —2681



61

The Oat

